Erscheint jeden Mittwoch. ]

herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

[ Preis: 75 Cents per Jahr.

13. Jahrgang.

21. December 1892.

Mv. 51.

Mus mennonitischen Kreisen.

Dereinigte Staaten.

Rebrasta.

Janfen, 7. December. Das liebe Weihnachtsfest fteht bor der Thur und wir feben, daß große Borbereitungen getroffen werden um Befchente ausgu= Menfchen durch diefe vor bald 1900

daß auch ihnen ein Beiland geboren ift. Wenn ich gurud bente wie oft ich Diefes Geft gefeiert, ohne daß Er mir auf Befuch und haben bort alle unfere foon geboren war, fo freue ich mich jest Freunde und viele Befannte aufgesucht. befonders, Diefes Geft gu feiern und Wir ftatten mit Diefem unferen marmdante 36m dafür, daß Er auf biefe ften Dant ab für die freundliche Muf-Erde gekommen das Berlorne ju fuchen nahme die wir gefunden haben. Onfel und felig ju machen, und daß es auch und Tante Jacob Loewens maren beide beute noch Gein Wille ift, einer jeden noch munter und ruftig für ihr Alter. Seele gu helfen, die da Silfe will. Die Gebrüder Gibfen von Morris, Ma-Möchte auch diefes Mal das Weihnachts= nitoba, find von hier ichon nach Teras fest bagu beitragen, bag es noch Biele weiter gereift. Cor. Gibfe wollte noch an ihren herzen erfahren, daß ihnen in Ranfas anhalten, beinrich wird auch der Beiland geboren ift, an= wohl direct nach Teras fahren. Wir bers ift es ja boch nur eine bergang= hatten letten Mittwoch hier einen fleiliche Freude. Aber wer es weiß, daß nen Schneefturm, auch ziemlich Froft hilfe Gottes mich auf dem Baum gu Bo wir mit bir ben heiland loben. auch ihm der Beiland geboren ift, und Die letten vier Tage, fiellenweise liegt daß er Unade und Bergebung aller noch ziemlich Schnee. feiner Gunden erlangt hat, bem foll es auch am Bergen liegen, es feinen Rin= bern und Rebenmenschen wichtig ju gewohnt haben, hierher gezogen. Uns machen, wozu ber liebe Beiland in diefe gereut ber Wechfel nicht, benn es geht Welt gekommen ift, und daß es Sein uns hier im Naturlichen gut, tropbem Wille ift, daß alle Menichen von neuem es heißt, daß es hier nichts für arme geboren werden muffen, fonft werden fie Leute ift. 3ch arbeite Diefen Winter bas Reich Gottes nicht feben.

Dies geht nicht, ohne daß der Menich jest nur 22 Schüler. es weiß, fondern ein jeder Menich ber bon neuem geboren ift, ber weiß bon einer Beit, wo es ihm leicht um fein Berg geworden ift, und wo er gefühlt bat, bag ibm feine Gunben bergeben find und alle, Die diefes an ihren Ber= jum Schlittenfahren zu wenig. - Die gen erfahren, die tonnen fich denn auch in Bahrheit freuen, das Geburtsfest 53c, Safer 21c, Mais 25c, Butter 20c, unfers lieben Beilandes zu feiern, und Gier 22c, Schweine \$5.50-5.75 per frant wird und verendet. Ihn loben und preifen und 3hm dan= ten und dahin wolle der Berr das na= bende Geft noch an vielen Geelen feg=

Wir haben bis geftern noch faft im= mer ichones Wetter gehabt, aber troden, fo bag ber Beigen flein geblieben ift, obwohl er aufgegangen ift. Lette Nacht hat es angefangen zu fturmen und fturmt auch heute noch ftart. Der Schnee liegt ftellenweise bis brei Guß boch, wodurch das Maisbrechen ichon befdwerlich wird; die Meiften find fer= tia damit. Der Weigen preist 48-50 Cents und Mais 26-27 Cents per

Berbleibe grußend euer Mitpilger Beter Thiefen. nach Zion,

Benberfon, 8. December. Gin Jahr geht nach dem andern hin, und fo ift auch biefes bald wieder verftrichen und wir find wieder um ein Jahr un= ferem Biele naber gerudt. Mancher bat in diefem Jahre fein Biel erreicht, und Mancher wird es noch erreichen. Ob ich ober du, lieber Lefer, das neue Jahr erreichen werden, wiffen wir nicht; ber Den Dant erftidt, ber 36m gebuhrt? herr aber weiß es. brum lagt uns, mie ber Dichter fagt, bies fleißiger ermagen. Sei meiner Seele bochfte Pflicht; Mein Bunich ift auch, daß boch bas neue Jahr viel neue gute Früchte bar= Bergiß, mein Berg, auch Geiner nicht. bringe. Bott gebe es.

ftellt. Dienstag ben 6. bat Schneefall bie Er gereinigt, nur einer tam und bann aber ihre Reise nach Teras fortfind damit fertig geworden. Die Haupt- gen für den einen Samariter, der tam Land getauft. Gin Klassen und Wararbeit ift jest das Maisicalen; der und Gott die Chre gab; jene neun wur- tentin von Manitoba tamen hingegen

Donnerftag ben 1. December ftarb noch bagu bie Gunben bergeben. ber alte Jacob Epp, fr. Tiegerweide, Manche Familien in unferer Umge-Rußland, Sonntag ben 4. war Begrab- gend find in letter Zeit von fcmerer Manitoba fort .- [hillsboro Anggr.] lich ein Leidensort; aber es ift ein Ort Sie bemuhten fich nun, den Plan nach Abonnenten guführen.

seine Tochter von Kansas durch Berspä- Rovember starb die Gattin des Franz tung des Zuges nicht zur Zeit bintom= Gröning jun. am Malariafieber. men tonnte. Bum Schluß muniche ich allen Lefern das beste Wohlergeben und gangnisse statt, das eine war das der ein gefegnetes neues Jahr.

Beinrich Gabe.

Janfen, 11. December. Da bie "Rundschau" von unfern Freunden in theilen und besonders den lieben Rin- Sud-Rugland, Manitoba, Nord- und bern Freude ju bereiten. Die lieben Gud-Datota und Ranfas gelefen wird, Rinder fehnen fich ichon fehr nach biefer fo will ich ihnen hiermit eine fleine Zeit, und zählen die Tage. Es ist auch Mittheilung zugehen lassen. Seit drei von großer Wichtigkeit, was allen Wochen haben wir Krankheit in unferer Familie, es icheint bas fogenannte Jahren erfolgte Geburt Jefu gu theil Malariafieber gu fein. Unfere Tochter Margaretha ift wohl wieder ziemlich ge-Befonders Denjenigen ift diefer Tag fund, Glifabeth ift aber heute ben zehnten wichtig, die es an sich erfahren haben, Tag trant und es scheint als wenn die Rrantheit noch am Steigen mare.

Wir waren im October in Ranfas

Es find jest beinahe zwei Jahre, daß wir von Manitoba, wo wir 16 Jahre wieder als Schullehrer, habe aber bis

Sfaat G. Loemen.

### Süd=Dafota.

Parter, 13. Dec. Wir haben hier etwas Schnee, auch schwachen Frost, aber Fruchtpreife find niedrig: Beigen 50-100 Pfd.

Der Gefundheitszuftand ift nicht aufs Befte; es fterben bin und wieder Leute murde mir da der lette Bers im erften am Typhusfieber, auch halsleiden und Capitel wichtig und mehr als je zuvor Schnupfen find häufig. Gruß mit 1 tommen mir Die Zeilen in den Ginn: Jahann Benner. Bet. 4.

### Ranfas.

Sterling, 1. Dec. Wir haben hier in Reno County eine gute Ernte gehabt. Beigen 20-30 Bufhel, welcher gegen= wartig aber nur 47c werth ift; Safer nur aus Bewohnheit, fondern von gan= rachte 35-50 Bufbel per Acre und ift Wir haben noch immer fcones Wetter wünschend, jum Maiseinfammeln.

Ifaac Bimmerman. Lehigh, 5. December. Die Beit flieht fcnell dahin, und das Jahr naht feinem Ende. Rehmen wir uns Pfalm 103 fo recht ju Bergen, fo muffen wir mit bem Dichter fagen:

Bie groß ift bes Allmächt'gen Gute! Aft ber ein Menich, ben fie nicht rührt. Der mit berhartetem Gemuthe Rein, Deine Liebe gu ermeffen

Der Berr bat mein noch nie vergeffen,

Der Binter hat fich auch bier einge- beiland, daß von ben gehn Ausfägigen, tag bier an, um Freunde ju befuchen, Marttpreis ift 25 bis 26 Cents per Bu. ben bom Ausfag rein, biefem murben Dienftag bon ber Tegasreife bier an.

niß; er wurde aber nicht beerdigt, weil Rrantheit heimgefucht worden. Um 10.

Um 1. Dec. fanden zwei Leichenbe-Frau des N. Bergman, fr. Conte= niusfeld, und bas andere bas bes n. Schmidt aus Bolen. Die Leichenfeier Run bift bu icon gur Ruh gekommen, fand in der Kirche zu Neu-Alexanderwohl ftatt.

Run will ich noch ein Erlebniß mit= theilen, welches mir bor turger Zeit gugestoßen ift. Gines Abends, als das Bieh ichon eingetrieben war, wurde Bohl noch in beften Mannesjahren, mir gefagt, daß ber Stier nicht mitgetommen ware. Ich ging nachzusehen, und fand das Thier liegend. Als ich in feine Rahe tam, fprang es auf, Den guten Samen ausgefaet. baumte fich, und tam mit wuthenden Ge ichien ber Arbeit noch bie Denge, Sprüngen auf mich zu. Ich wehrte mich mit einer Reule, die ich gufällig und D! wie manche ichwere Gange aufgehoben hatte, so gut ich tonnte. doch lag ich bald am Boden. Als ich gu Run haft bu ichon erreicht bie Rron, mir tam, ftand ber Stier etwa gebn Schritte bon mir entfernt, mich mit Die Belt mit ihren Gitelfeiten aufgerichtetem Ropfe genau beobach= tend. Ich lag ungefähr zehn Fuß von bem Drahtzaun und bicht am Baun ftand ein Baum. 3ch malzte mich fo fonell ich nur tonnte durch den Zaun und fletterte auf den Baum. Cobald ich mich bewegt hatte, tam ber Stier wieder in wüthenden Sprüngen auf mich zu, boch gelang es mir mit ber Und nun - auf Bieberfehn bort oben, chen tonnte, fprang es über ben Zaun in ein angrenzendes Maisfeld. Meine Bilferufe maren ohne Erfolg geblieben, und ich mußte nochmals ein Bagftud' unternehmen um in mein haus gu ge= langen. Als ich mich bon meinem großen feine Beschädigung an mir, ba ber im rechten Auge, welches jest auch wie-

der vergangen ift. uns vorsichtig daran, den Stier unschäd= wenn Bieh von den Brandahren in den

In ber nächften Bibelftunde murbe

Bleib bei Jeju, meine Geele. Rimm bein Beil beftanbig mahr, Sier in Diefer Leibeshöhle Schwebft bu ftundlich in Gefahr!

3d habe biedurch gelernt, wie nothwendig es ift, uns jeden Morgen nicht sem Bergen, Leib. Geele und Beift bem Beter A. Biebe.

Remton. - 3ch mar mit etlichen Brübern nach Otlahoma gefahren um das Land anzuschauen und weil es uns gefallen, fo haben wir uns Beimftätten genommen; es ift bort noch viel Land unter bem Beimftättengefet ju baben. Rur auf biefe Beife tann ein armer Mann ju Land tommen, ba das Raufen auf Zeit nicht rathfam ift. Der Berr wird uns bort fo viel geben, daß wir leben tonnen. Bunfche allen Rundfcaulefern gefegnete Beihnachten.

David Rroter.

— Gebr. Eißen von Manitoba ta-Bie betrübte es einft unfern lieben men mit ihren Familien letten SonnMadjruf

um Anbenten an unfern geliebten Bruber Brediger Beter &. Riffel, ber am 8. Sentember 1892 nabe Mhite City, Ranjas, von einem Gi= fenbahnzuge überfahren und getöbtet murbe.

Uns allen war es unverhofft; Bott hat bich schnell hinmeg genommen, Und uns fommt ber Webante oft : Bas boch mobl Gottes Plan mag fein,

Daß Er jo balb bich rufte beim In boller Rraft und Thatiafeit :

Du thateft feine Muhe iparen, Bur Arbeit marft bu ftets bereit : In Gottes Beinberg fruh und ipat

Das Felb ichien bir gur Ernte meiß, Gingft bu, wenn's galt ju Gottes Breis Die bir mar beigelegt jum Lohn.

Balt bir als nichts-ftets mar bein Ginn Auf jene froben Simmelsfreuben

Der Ewigfeit gerichtet bin. Du lebteft nur als Bilger bier. Mis Lehrer - ber Gemeinde Bier.

Doch bein Gebächtniß bleibt beftanbig Den Glauben, ber ba macht lebenbig, Und von ber Gunben Bege fehrt.

> Michael Benber, hartford, Ran.

Canada.

Manitoba.

-In berichiedenen Theilen ber Bro-Schreden erholt hatte, fand ich weiter ving Manitoba wurden in diesem Jahre fehr erfolgreich und ohne besondere Stier hörnerlos war, als ein Flimmern Bartung und Bflege mehrere Gocten Aepfel gezogen, fo daß es jest den An= fchein hat, als ob bie Obstzuchtfrage Um nächften Morgen machten wir in gufriedenstellender Weife geloft fei. Farmer bei Bortage la Brairie, Bilot lich zu machen; wir fanden, daß er im Mound, Auftin, Carberry u. f. w. hat-Rreug gelähmt war; noch am nämlichen ten ihre Obsterzeugniffe auf ben dies-Tage verendete er. Erfundigungen die jabrigen Berbftausftellungen gur Schau ich eingezogen habe belehren mich, daß geftellt und erregten mit benfelben allgemeine Aufmertfamteit. Naturtundige Maisstoppelfeldern frift, es wie muth- find ber Ansicht, daß dort, wo wilde Bflaumen gebeihen, wie an vielen Bla= Ben Gud = Manitobas, auch Mepfel= Ebraer 1 und 2 betrachtet; besonders baume fortfommen werden, nur follte man dabei die Borficht gebrauchen, die jungen Baumden an ber Rordfeite eines Sugels ober Saufes zu pflangen um fie gegen die ju frühe und ftarte Einwirkung der Frühlingsonne ju fchü= - [Nowft.]

### "Etwas Uergeres!"

"Siehe gu, bu bift gefund geworben, 20c werth; Mais brachte 30-50 Bu- Derrn zu empfehlen. Allen Freunden fündige hinfort nicht mehr, daß dir Zuerft richtete ein Jacob Beters eine Frachtverkehr auf der 150 Berft lanfhel per Acre und ift 25-28c werth. und Befannten ein fegenreiches Reujahr nicht etwas Mergeres widerfahre." (Joh. Bittidrift an Die guffandige Behorde, gen Theilftrede Glatouft-Ticheljabinst Aergeres widerfahre." Roch etwas Aer= Wald und theilten den Erlös unter sich. geres als 38 Nabre frant fein?! Das Die Landlofen wollten Frieden und lie auf bas gutünftige Bericht bin.

bir nicht etwas Mergeres widerfahre!"

wo die Leiden, die den unbuffertigen Diefer Bermeffung beftätigen gu laffen. Sunder in der Ewigfeit treffen, noch Im Fruhjahr Diefes Jahres wollten bie viel ärger find als die schwerste Rrant- armen Landlosen wie alljährlich feit beit, die ihm in diefer Welt widerfah- 1873 wieder mit dem Adern auf ihren ren fann. Diefe Warnung des herrn fleinen Untheilen beginnen. Doch die wollen wir doch mit allem Ernft be= Wirthe hatten schon ben Proces bei der denken, weil noch die Doglichkeit da ift, nachften Behorde eingeleitet, von welcher aus dem Bege zu geben. Darum, weil ben armen Landlofen unterfagt murbe, die Gnadenzeit noch mahrt, tommt zu den bisher innegehabten Landantheil zu Jefu, auf daß Euch nicht etwas Aerge- beadern. Um des Zieles und des Gewinres widerfahre!

Abraham Reimer.

Ein Candstreit in Sud-Rugland.

("Od. 3tg.") lawichen Gouv. zählte 36 Bollwirthe und ebenfo viele Landlofe. Die Lage lich hoben Raufpreis.) Da gefestlich aber des Dorfes am Dnjepr ift icon, die galler Stimmberechtigten nothwendig Umgegend malerifch, fogar romantifch. find, fo viele aber nicht auf der Gemein-Die prachtvollen ein= und zweiftodigen beverfammlung anwesend maren, fo Bauten geben der Colonie das Ausse= ließ der Dorfschulze etliche Personen ben eines fleinen Städtchens. Der Ber= ihre Ramen unterzeichnen, Die laut tehr ift fehr groß und lebhaft, benn Revision gar nicht einmal zum Dorfe hier find große Fabriten und Wertftat- gehörten. Diefer Gemeindefpruch murbe ftätten, befonders bedeutend ift der Ge- dann der Behörde vorgeftellt mit einer treibehandel. Letterer läßt fich bort Bittichrift, ben Wirthen wieder ben vorzüglich dadurch betreiben, daß die Landantheil von den Landlofen augu-Colonie am Dnjepr liegt, auf welchem theilen. Die Landlofen waren gezwunman vermittelft der Berlinerschiffe bas gen, ihren letten Grofchen aus der Ta-Betreide nach Odeffa ichafft. Das ift fo iche ju ziehen und ebenfalls Mittel und ju fagen das Meußere, die Physiogno- Wege ju fuchen, um ihr Recht ju mah= mie der Colonie. Diefem anziehenden ren. Bilbe entspricht leiber nicht ber innere Charafter. Da finden wir viel Streit, Hader, Parteilichkeit, ja sogar Ungerechtigkeit, nicht nur bei Einzelnen, son- schieden werde, wie es ja auch gar nicht dern auch bei einer ganzen Claffe. Das anders zu benten ift. erhellt aus Folgendem. Schon feit bem Frühjahr diefes Jahres hat fich zwi= ichen ben Wirthen und Landlofen ein Brocek entwidelt, ber bis jest leiber noch nicht vollkommen zur Entscheidung gebracht ift. Der Sachverhalt ift folgender: Wie befannt, erfolgte im Auguft 1866 von der Regierung die Berfügung, daß bei der ftattfindenden Revifion des Grundbefiges ber füdlichen Colonien als Regel angenommen wer= ben folle, die Grengen des urfprüngli= den Untheils unverändert gu laffen. Sollte fich in bem Grundftud einer gegebenen Colonie ein Ueberschuß an Land rgeben, fo find die Gemeinden gu berpflichten biefen Heberichuf unter bie landlofen Familien zu vertheilen. Dem= gemäß wurde damals auch in Ginlage die Bermeffung bes Landes porgenom:

men und es erwies fich außer ben ben Wirthen guftehenden 65 Deffj. auf den hof ein Ueberschuß von 285 Deffj. 720 Quadratfaden. Darauf vergingen aber men, daß fie auf ben lleberichuß bes bis ju einem Jahre berurtheilt. Landantheils Anspruch machen tonnten. 5, 14.) Go fagte Jefus einft zu dem in welcher er auf Grund obiger Berfu- ber Sfamara-Glatoufifchen = Bahn er-38 Jahre lang Kranten. Jefus er= gung bat, ihm in Ginlage ein Grund= öffnet worden. Damit hat die Bahn barmte fich Seiner, und machte ihn mit ftud abzutheilen. Dadurch erfuhr bie einem Borte Geiner gottlichen Macht Beborbe erft, bag die Birthe die Landgefund. Es ift mir jedesmal, wenn ich lofen fo lange blind gehalten hatten, an diefe Schriftstelle tomme, als ob ich und fofort wurde befohlen, ben Landfragen follte: warum boch fo lange? lofen den betreffenden Ueberfchuf abgu= Diefe Theilftrede durchichneibet ein Aber wir lefen weiter, daß es heißt, theilen. Dies geschah im Jahre 1873. nachher fab Er ihn im Tempel, und Doch die Wirthe theilten nur 266 Deffi. fprach die Worte ju ihm: "Sündige ab, das Uebrige rechneten fie jum Balbhinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas antheil. Später aber verkauften fie ben weift boch wohl auf nichts anderes als gen bas fo hingeben. Gin Sahr nach bem anderen verftrich; aber die Birthe Wir durfen annehmen, daß diefer calculirten und forschten bin und ber, Kranke wohl ein hobes Alter erreicht ob es nicht auf irgend eine Art möglich hat, und wenn auch nicht die Jahre zu machen fei, auch diefe 266 Deffij. ben gahlen, fo gahlen doch die Trubfalszei= Landlofen wieder abzunehmen und ih= bem Maispfluden Einhalt gethan. Biele Ihm dantte, und wie groß war der Se- jusehen. Sie haben dort bereits früher ten, in benen er diese vielen Jahre ver- ren Saufen damit zu vergrößern. Im bracht hat und boch fagt unfer Beiland Sabre 1888 beriefen fie einen Landmef-"Sündige hinfort nicht mehr, auf daß fer, ber ihren gangen Blan noch ein- bus und die Entbedung Ameritas." mal bermeffen mußte. Bur Freude ber Sie haben fich bort bas Land angefe- Bir tonnen eine fehr ernfte Lebre bar- Birthe blieb bann nur ein gang tleiner Bergutung fur ihre Dube wir Denjeben, Radftens feben fie ibre Reife nach aus gieben. Gin Rrantenlager ift frei- Ueberiduß von etlichen Deffj. nach nigen geben, Die ber "Runbicau" neue

nes nicht zu verfehlen, hatte der Dorfal= tefte nämlich die Bemeinde noch bor bem Frühjahr zufammenberufen und einen Bemeindespruch aufgestellt, in welchem ben Landlofen die fo lange Zeit benut= ten 266 Defff. abgenommen murden. Darauf folgten die Unterschriften. (In diefer Zeit, d. h. feit 1873, war bas Die Colonie Ginlage im Jetaterinos- Land ichon aus einer Sand in die anbere übergegangen, oft für einen giem=

> Der Brocef ift noch nicht gu Enbe; boch haben die Landlofen Grund au hoffen, bag er gu ihren Gunften ent-

### Verschiedenes aus Rugland.

- Aus Orenburg wird ber "Ob. 3tg." unterm 25. October gefchrieben: Seit August tommen jede Boche Deutiche bon berichiedenen Begenden, um hier Land zu faufen und zu pachten; fo daß schon ziemlich viele Chutors von Deutschen angelegt murben. Die Ernte ift hier gut ausgefallen; dant der gunftigen Witterung fteht die Winterfaat schön grün da.

- In Nowochoperft, Goub. Woro= neih, gelangte bor ber Chartower Gerichtspalata am 5. und 6. November ber Proceg bon 38 Bauern aus bem Dorfe Matarowta, die beschuldigt mur= den, fich den Cholera = Magregeln wi= derfest zu haben, gur Berhandlung. Die Gerichtspalata fprach elf Berfonen und einige Greife frei, die megen Bebe= reien zur Berantwortung gezogen wor= noch etliche Jahre, bis die Landlofen gu ben. Die übrigen Angeflagten wurden der Heberzeugung und Ertenntnig fa- jur Gefängnighaft bon bier Monaten

> - Unlängft ift der Perfonen- und das Uralgebirge überfdritten. Mit Beendigung Diefer Strede ift ber technifc fdwierigfte Theil ber neuen nach Gibirien führenden Bahn übermunden. Schwarzerbegebiet ber Boubernements Sfamara, Ufa und Orenburg, berührt gablreiche Buttenwerte und Fabriten und verbindet den Ural mit den Stromgebieten ber Bolga und Rama. Diefe Babn ift bagu bestimmt, bas Gifenbahnnet bes eurobaifden Rukland mit ber großen fibirifchen Bahn gu verbin-

> - Man lefe die Bramienlifte auf Seite 2.

- Für \$1.25 bie "Rundichau" ein Jahr und bas Wert "Chriftoph Colum-

- Left auf Seite 4 mas für eine

#### 1. Gratisprämien.

Rach bem 1. Januar 1893 geben wir frine Gratispramien mehr. mer ber gewünichten Bramie ju nennen.

bor bem 1. Nanuar 1893 bezahlt (75 Cts.) tann fich irgend eine von ben Gratispra mien (No. 1-5) ausmählen und erhalt bie: felbe fofort foftenfrei gugefanbt :

(Ro. 1) 3mei Dutend Briefbogen mit in Gold gebrudten Bibelverfen auf der erftet Seite und zwei Jugend Couverte mit illu frirten Bibelverfen. — Mer es wünicht, der kann auch Briefpapier und Couverte ohne die

2) Unfere Bausthiere in gejundem and kanfem Zulande, mu Kuleitung z Butterbau. — Ein praktisches Schristen unfere beutichen Karmer, wie es beren is wi in englischer Sprache giebt, aus dem der mer sich vorfommenden Kalls, z. B. dei C kanfung eines Pferdes oder e nes Still Bundich und bei fantische Zusällen Rindvich und bei sonstigen Zufällen bei Landlebens schnell Rath erholen kann, ohn erft bidleibige Bucher burchitobern gu muffen

(Ro 3) E fament und Bjalmen (Ron reil), beutlicher Erud. Laidenformat, mi greil), beutlicher Trud. Laidenformat, mi-ihreren erforirten Karten vom heitigen nde, gut gebunden, mit Rüdengoldbrud, febr ichones Luch.

(Ro. 4) Gine Gifenbabn: nud Town-(Ro. 4) Eine Eiseubahus und TownspipePandtarte von irgend einem hier angeführten Staat oder Territorium: Alabama, Arfanjas, Arijona Colorado, Tafota, Alorida, Allinois, Indiana, Zowa, Kanjas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnejota, Missifinippi, Missouriu, Montana, Nebrasta, Okos, Oregon, Tennesse, Kad, Bashington, Wisconsin. — Diele Karten sind in Buchsorm, mit dieglamen Tecken, und entspilenten Brezeichnig aller Volfamer und ber Einwohnerzahl der Städte und Törfer in dem betreffenden Staate Man vergesse micht, genau anzugeben, welchen Staat man nicht, genau anzugeben, welchen Staat man wunicht.

5) Den "Chriftlichen Jugend-für bas Jahr 1893. Dies ift eine mo-

### 2. Pramien gegen Auf: bezahlung.

Wer vor bem 1. Januar 1893 \$1.00 fdidt, erhält bie "Runbidau" für bas Jahr 1893 und eine ber hier genannten Bramien :

(Ro 6) 35 Blatter Briefpapier mit Ramen und Abresse bes Bestellers auf jebe Blatt gebruckt. Ber lieber Couverte hat fann anstatt ber Briefblatter 35 Couverte mit feinem Ramen und Abreffe baraufgebrudt (Man gebe bie ju brudenben Borte beutlich an, und ichreibe genau was gewünsch wirb. 35 Briefblätter ober 35 Couverte, bod verlange man nicht von jedem bie Galfte, ba wir bas nicht thun fonnen.)

(Ro. 7) Teftament und Bjalmen, großer sehr beutlicher Druck, mit mehreren colorirten Landfarten. Diefes Testament ist beionders für Leute geeignet, welche ichmache Angen haben ober benen das Leien Schwierigkeiten

(Ro 8) Rurggefaßte Beichichte ber Den: noniten-Gemeinben, nebft einem Abrif ber Grundfabe und Lehren, sowie einem Berzeichenig ber Literatur ber Taufgefinnten.

(Ro. 9) Bfalmen Davids. Lebereinband : 818 Geiten.

(Ro. 10) Rirchengeschichte und Glau benslehre ber Taufgefinnten Christen Mennoniten; von B. Ebn. Enthält Formulare für die verschiedenen fircht banblungen. Lebereinband, 211 Geiten.

Mer por bem 1. Nanuar 1893 \$1.25 foidt, erhalt die "Rundichau" für bas Jahr 1893 und bas Buch

am Golug biefer Spalte.

Wer por bem 1. Januar 1893 \$2.50 ididt, erhalt die "Rundichau" für das Jahr 1893 und bas Buch

(Ro. 12) "Germania." Zwei Jahrtausende beurichen Lebens, fuffungeichichtlich geschilbert von Johannes Scherr. (Siehe Beschreibung am Schluft beier Spalte.)

### Christoph Columbus und bie .

### Entdedung Amerifas.

Eine Befchichte, feinen Landsleuten, jung und alt, in ber neuen Welt ergablt von Dr 28. 3 Dann Mit Mufrationen. 171 Geiten. 12mo. Schon und bauerhaft in Lein: bunden, mit Gold: und Schwarz: Drud.

Diefes Buch ift in burchaus populärer Beife gefchrieben, nicht für bie Gelehrten, fonbern für bas Bolf.

### Germania, Bwei Jahrtausende deutschen gebens | falt, ein Beber erzielen.

fulturgeschichtlich geschildert von Johannes Cherr.

Germania

Leinmanbein: illustrationen Gunfte, neu:

Gin Bud, bas jeber Dentiche lefen follte.

Diefes Berf verbient, wie vielleicht fein

#### Winter.

Dahin ift nun bes Commers holbe Bracht, Ban braucht beim Befiellen blos bie Es naht bes Binters lange finftre Racht, Bom Simmel trubes Schneegewolfe braut Ber bie "Rundichau" fur bas Jahr 1893 Run ichneit es balb, es ichneit vielleicht noch heut!

> Berftummt ift längit ber Bogel muntrer Sang,

Der Sperling nur girpt noch im Sofe bang. Raht bittenb fich bem Fenfter, ftraubt bie Gebern, ipricht: Beriag' mir eine fleine Gabe nicht!

Rur wenige Rornlein, fie genugen mir ; Reich trug im Commer Feld und Garten

Mit beinem Heberfluß wollft lindern meine Roth

Und reich wirds lohnen unfer Bater, Gott. Es fommt bas frohe Beihnachtsfest nun bald

D'rauf freuen fich ichon lange Jung und MIt. Bom Beibnachtsmann traumt's Rinblein

Racht für Racht, Sieht ichon im Beift was alles er gebracht Die neue Buppe und ben Sampelmann,

Das Budermert, bas Pferb, bas wiehern fann, Das Buch, bas neue Rleid, fieht es im

Traum Schon liegen unter'm Lichterbaum.

D wohl, wo man vor Sturmeswehn beichügt Beim lodernden Ramine traulich fist; In Gintracht Reb' und Gegenrebe tauicht Und ben Ergählungen ber Alten lauicht! Da blüht ber Liebe Leng in eif'ger Binter

natlich ericheinende illustrirte Zeitung fur Die Da ift aus Gis und Schnee ber Frühling neu erwacht:

> Bo banfbar gegen Gott bes Guten man ge nießt. Richt über eignem Glud ber Urmen Roth

vergißt. Drum, flopft ein hungrig Rind, ein Beib an beine Thur,

Raht bittenb fich ein Greis, ein armer Rin: pel bir Und ipricht um Berberg bich ein Obbachlo: fer an, Wieb ihnen wie bu fannft, bas giemt bem

Gebenfe fromm an Den, ber einft in Rnechtsgeftalt.

madern Mann.

In Roth und Dürftigfeit hienieben hat ge= Rielleicht noch beute naht Er beiner Schmelle

fich: In Lumpen eingehüllt, und bittet flebend Um Obbach, Speis und Trant. Schließ gu:

ihm nicht bie Thur, Theil mit ihm mas bu haft, Er mirbs ber gelten bir.

### Zuckerrübenbau.

(Bon S. D. Bennings, Omaha, Reb.)

3m Jahre 1892 bauten einige Far= mer in der Umgegend von hampton, in der Rübe in Zuder verwandelt wer- tommen und zu Wohlstand gelangen, (Ro. 11) Chriftoph Columbus und die Reb., einige Acres mit Zuderrüben fur ben. Je mehr Sorgfalt man der Rube als mit Mais auf einer großen Farm. die Ornard-Rübenguderfabrit in Grand guwendet, je loderer ber Boden gehal= len Lefer der "Rundichau" in ihrem Buder in die Rube hinein." eigenen Intereffe auf Diefe neue Inmit anzuftellen.

> von einem Acre \$40.76; E. A. Wahl, Ertrag von \$40-75 per Acre. hampton, erzielte von einem Acre

Ein Bud pflügtes Land eingefaet werden. Die ift jeder Farmer im Bereiche einer Bu- nagen Jahre; felbft Sagelichtag, ber von 8 bei 10 beste Borbereitung ift, wenn man ein derfabrit und follte es wenigstens meh- doch jede andere Frucht vernichtet, tann 300 Größe, Stoppelfeld im August, gleich nach ber rere Jahre hindurch mit einem Acre ber Zuderrübe nichts anhaben. Schon band, mit pflügt; dann im Ceptember ober Octo- theil die Ruben ihm bringen tonnen. fichtige Farmer 1-2 Acres mit Buder- lich nach nahezu fünfmonatlicher Durre Schwarzeund ber noch einmal 10-12 Boll tief; oder, Ramentlich fur Diejenigen Farmer, Die ruben bebauen, um, falls feine andere hat es geregnet. Bisber fab es bei uns Silberbrud. noch beffer, 6-8 3oll tief pflugen und nur 40-80 Acres Land und eine gabl- Frucht verhagelt, wenigstens etwas gu recht traurig aus. Es find gwar im 372 Seiten. mit einem Untergrundpfluge, der in reiche Familie haben, ift diefer Ruben, baben, das ihm im Berbft baares Geld Laufe des Octobers in verschiedenen 24 Bollbilder berfelben Gurche hinter bem Bfluge bau fehr zu empfehlen; man tann auf bringt.

damit die Buderrübe mit einer einzigen dergehalt bat. langen Burgel in den Boden bineinwach= jahr troden ift, follte es zubereitet mer= und Walgen; muß man aber im Früh= dem Pflügen eggen und malgen, damit austrodnet, fondern feine Feuchtigfeit ber Fall ift, mit ber Zeit ben fleinen behalt. Der Boden foll fo fein guberei= Farmer zu Wohlftand bringen. tet werden, als für den Garten.

Samen ift in genugenber Menge, nicht weniger als 20 Pfund gum Acre, gu faen; nicht tiefer als einen Boll ber Samen foll gedrillt werden - für triebe hat man feit Jahren ichon 4-reibrauchbarften, jedoch fann man ben Bferde. Samen auch mit ber Band legen (B. Eberhard in hampton, Reb., gebrauchte tend verbeffert werden. Der Rübenbau ein altes Ofenrohr.) Die ganze weitere ift die Zutunft Nebrastas; es ift bewiefen Arbeit ift mit der handhade zu verrich= daß der Boden in Nebrasta fich befon=

nabe an die Samenreihe haden oder gen Saifon von 100 Tagen fomit 30,= cultiviren; fobald man die fleinen 000 Tonnen. Bis jest haben die Fa-Pflangden in der Reihe feben tann, briten noch niemals Ruben genug ge= nochmals haden oder cultiviren. Go- habt, eben weil es ichwer halt, Die Farbald die Ruben vier Blatter haben, mer zu überzeugen, daß fie von dem follten fie ausgedunnt werden; man Maisbau ablaffen, eben weil der Farichlägt mit einer 5-6zölligen Sade mer zu viel Land hat, gieht er vor, und durch die Rübenreihen, jedesmal einige ift gleichsam gezwungen, Alles mit Rüben fteben laffend, die dann nachber Bferden zu bearbeiten. Biele haben noch bis auf eine Rube vereinzelt werden; nicht genug an ihren 160 Acres, mie= auf diefe Weise befommt man jede 6- then womöglich noch 40-80 Acres bazu 8 3oll eine Rübe. Bon da an ift noch um Mais auf Mais zu pflanzen. ein ein= bis zweimaliges Saden oder Cultiviren erforderlich, je nachdem das milien von Gud-Rugland nach den Land vorbereitet ift, um bas Unfraut Bereinigten Staaten und namentlich fern und ben Boden loder gu halten, nach Rebrasta einwandern, halten wir bis die Blatter den Boden ganglich be- es für wichtig auf diefe neue Induftrie beden. Falls die Ruben im April ge= binguweifen; Diefe Familien find ge= pflangt find, follten fie bis Ende Juni wöhnlich reich mit Rindern gefegnet;

ganglich beigelegt fein.

Rlas Bubert, Sampton, erzielte von ben per Acre erzielen; doch ift es fehr gut gezeichnet fur den Rubenbau geeignet. einem Acre \$43.41; Cor. Quiring, moglich, auf reichem Boden und bei ge- Bertheilung an verichiedene Fami-Sampton, erzielte von i Acre 823.15; foriger Sorgialt bis gu 20 Tonnen lien von je 10 -15 Acres und bas Beinr. Cherhard, Sampton, erziette und noch mehr zu erlangen; alfo ein Bauen von tleinen Saufern auf denfel-

\$44.85; natürlich gehen biervon Ca= Die Rüben geerntet. Man pflügt an Zuderrüben bestellen, den Reft in Karmen und Gracht gur Fabrit ab. Dies ber Seite ber Rüben bei, gieht fie ber- toffeln, Weigen, hafer, Mais; im gweiift burchaus tein außergewöhnlicher, aus, wirft fie in einen Saufen, Blatter ten Jahre wird richtig vorbereitet und per Acre erzielen und was dem Einen der untersten Blätter und fahrt fie zur jedes Rahr einen anderen Theil des möglich ift, tann, unter ber richtigen Fabrit. Für eine Entfernung von 25 Landes, bas burch guten Dung frucht= Borbereitung und mit derfelben Corg- Meilen (von Sampton nach Grand 3%= bar erhalten werden muß. Reine anland) rechnen die Bahnen 30 Cents per | dere Pflanze ift fo dantbar wie die Bu-Bas ift alfo für den Rübenbau no- Zonne; bis gu 45 Meilen 50c, und bis derrübe; gudem ift fie die ficherfte Frucht,

der Boden ichon früher gepflügt wor- diefelben dann wohl groß wachsen, je- Jahre lang aufbewahren, so daß man den voll zusammengeknäult heraus, den war, um ju verhuten, daß viel | doch feinen oder wenig Buder entwideln; immer gutes Futter fur fein Bich hat. fo tief als möglich aufgewühlt werben, eine 1½-2pfündige Rube, Die viel Zu- Bradifiam und henderson im nächsten

ber Boden durch Conne und Bind nicht Deutschland, Defterreich, Rugland zc., ben.

Cobald die Farmer ihre eigenen Er fahrungen gesammelt haben, tonnen einige, die viele Rinder und somit viel Arbeitstraft haben, fich auch auf ben Die Reihen 18-20 Boll auseinander, Großbetrieb einrichten. Bum Großbefleine Flachen ift eine Planet jr. oder bige Drills, 4-reihige Cultivators und combinirte Sand = Drill und Sade am Rübenheber mit Entblätterern, für

Diefe Maidinen merben noch bedeubers für den Rübenbau eignet, fomie Die richtige Zeit zum Pflanzen ift vom ferner, daß unfere climatifchen Berhält= 10. April bis jum 25 Mai. Run ift die niffe für benfelben fehr gunftig find; Saubtfache, durch Saden oder Cultivi- bis jest find zwei Fabrifen bier im ren bas Unfraut fern gu balten und gu Staate, eine in Grand Asland und Die zerftören; wenn man die abmartirten andere in Norfolt. Jede Fabrit tann Reihen sehen kann, sollte man acht Tage täglich (d. h. in 24 Stunden) 300nach dem Pflanzen ichon einmal bis 350 Tonnen verarbeiten; in einer gan-

Gerade jest, wo so viele deutsche Faauch die Mütter schämen fich nicht, felbft Die Buderrube hat funf Monate gu mit der hade gu arbeiten; manche von ihrer Reife nöthig; fomit reifen Rüben, Diefen Einwanderern bringen etwas die im April gepflanzt worden find, im Capital mit, genügend um fich eine 40 September, wenn im Mai gepflangt, Acre-Farm angufchaffen, eher als eine reifen fie im October. Die Rube be- von 160 Acres. Durch den Rubenbau, tommt ihren Budergehalt durch die wenn richtig und grundlich behandelt, Blätter; der Sonnenschein erzeugt Glu- tann man fehr gut sein Leben auf 40 cofe und Starte in ben Blattern, welche Acres machen und ichneller bormarts

Falls fich ein Committee Damit befaf-Island, Neb. Da das Refultat ziem= ten wird, defto mehr Zudergehalt be= fen wurde, tonnte es auch Colonifation lich gunftig ausgefallen ift, fo fühlt tommt die Rube; baber bas Spruchwort anfangen und auf diese Beife ben Schreiber diefes fich gedrungen, die vie- drüben in Deutschland: "Man hadt den mehr unbemittelten Einwanderern unter die Urme greifen und ihnen mit ber Die Fabrit bezahlt von \$4-7 per Zeit vorwarts helfen, 3. B. durch Unbuftrie aufmertsam zu machen und fie Tonne Ruben, je nach bem Zuder- tauf einiger guter Farmen. Der Boaufzufordern, ebenfalls Berfuche da- gehalt von 12-20 Procent; im Durch- ben um hampton, henderfon, Sutton, fcmitt tann man 10-15 Tonnen Ru- überhaupt gang hamilton Co., ift ausben ift zu empfehlen. Im erften Sabre 3m September und October werden follen diefe Leute nur 1-2 Acres mit fondern nur ein mittesmäßiger Erfolg, nach außen; am folgenden Tage ichnei- vorgearbeitet, und jede Familie baut ba verichiedene Farmer von \$65-80 bet man die Ropfe ab, an der Bafis von da an 3-5 Acres mit Zuderrüben; Bas ift also fur ben Rubenbau nos Zonne, vie zu 40 Action on, Comit fowohl in einem trodenen als in einem Rufland geblieben ift, ein bestimmter Ernte, flach - 3 bis 4 Boll tief - um- probiren, um gu feben, welchen Bor- aus diefem Grunde follte jeder um- wird der "Cd. 3tg." geschrieben: End-

und 245 Terts folgt, ben Boben noch 6-8 3oll tief auf- einer tleinen Farm damit eben fo viel Gerner giebt es noch andere Bor- ftarte Strichregen niedergegangen, in wuhlen; ichmale Furchen pflugen, da- erzielen, wie viele Farmer auf 160- theile, die mit dem Rubenbau verbun- Folge deren die Caaten dafelbft aufdurchgeiebene mit der gange Untergrund aufgelodert 240 Acres mit Dais und Getreide, Den find, 3. B. Die Abfalle im Berbfte gegangen find, ob aber jum Segen, ift Der Farmer bringt burch ben Ruben. liefern ein gutes Biehfutter; Milchtube, fehr fraglich; benn ziemlich zuverläffihat man fein geeignetes Stoppel- bau nicht allein feinen Boben unter bef- mit diefen Ropfen und Blattern ge- gen Rachrichten gufolge treten ba, wo land, fo ift Kartoffelland ober fonftiger fere Cultur, fondern auch jede Frucht füttert, liefern doppelt fo viel und eine früher reichlicher Regen gefallen, die wood nicht zu verwundern, daß es von dem der gemacht und Schnee mirbe geichen wurden. Das es in vergand beit der Gungen grünen Saaten. — benichen Bolte mit Begeinerung begrüßt und Regen, Luft, Sonne und Schnee mirbe gebrend bie Schnigel noch da, welche ein ausge- hen, die Wanzen zahlreich auf und verseichen. Bon dies geichnetes Biehfutter abgeben. Bon dies zehren die jungen grünen Saaten. — zehrend dauft, fo giebt es zeichnetes Biehfutter abgeben. Bon dies gehren die jungen grünen Saaten. — zehrend die gemacht und dadurch fruchtscheine gebenfalls eine größere Menge; nur sehrend bie Schnigel noch da, welche ein ausge- hen, die Wanzen zahlreich auf und verseichen. Ein die Schnigel noch da, welche ein ausge- hen, die Banzen zahlreich auf und verseichen. Die geden den die jungen grünen Saaten. — zehrend die jungen freidig aufgenommen wurde — Jwei gapriaufichen Beine geiem Diegglieben bier barer ift. follte im felbigen Jahre, in dem die Brocent frei zurud, wenn er fie von der gleich uns gelitten und die Wanzen sich bie Bilber bet germanischen Alteribums, bet Wenn man im Frühjahr pflügt, so Rüben gepflanzt werden, tein Dunger Fabrit abholt; man tann diese Schni- gezeigt hatten, pflügt man diefelben zu follte im felbigen Jabre, in dem die Brocent frei gurud, wenn er fie von der gleich uns gelitten und die Bangen fich

Jahre 1-2 Ucres mit Buderrüben fondern mit Ausdauer und Energie beit bringen, in einigen Jahren eine jahr pflügen, so follte man sofort nach fortfahren. Der Rübenbau wird auch Zudersabrif in ihr Mitte zu bekommen, hier, wie es brüben in Franfreich, wenn nur Rüben genug gebaut mer-

### Derschiedenes aus Rugland.

- Dem Reichsrathe ift ein Gefetent= wurf gegen den Bucher vorgelegt wor= ben. Binfen, welche 84 Brocent über= steigen, werden als wucherische bezeich= Der Bucher wird mit Gefängniß bon 4-16 Monaten bestraft; rechnet cente gu verschleiern, Die Binfen in bas Cavital ein, fo barf nicht unter 18 Monaten Gefängniß erfannt werden. Buder gegen Unmundige oder Beiftes= Sibirien geahndet. - Desgleichen wird Aufnahme und Entlaffung aus bem ruffischen Unterthanenverbande vorge= legt werden, welcher folgende Beftim= erfolgt ginachft burch Entlaffung auf des Junern. Die Genehmigung gum erhalten: 1. Berbeirathete Frauen ohne ihren Mann; 2. wehrpflichtige, d. h. männliche Berfonen über 15 Jahre alt; Militars und gur Referbe ber Urmee und der Flotte gehörige Berfo-

nen; 4. Berfonen, welche ber Rrone und den Communen Steuer-Rüdftande ichulben. - Die Entlaffung erftredt fich auf die Frau und die minderjährigen Rinder des Austretenden, mit Ausnahme der Rinder mannlichen Geschlechts, Die das 15. Jahr erreicht haben, und fol= der minderjähriger Rinder, für beren Berbleib im ruffi den Unterthanenberbande die minifterielle Genehmigung nachgefucht wird. Diejenigen Berfonen, welche aus dem Unterthanenverbande entlaffen find, muffen innerhalb fechs Monaten nach erfolgter Genehmigung Rugland verlaffen, wenn fie fich innerhalb der ruffischen Grengen befinden; bleiben fie über Diefe Frift hinaus, fo gelten fie als in den Berband wieder gurudgefehrt; bei einem fpateren Aufenthalt in Rugland werden fie jedoch völlig wie Ausländer behandelt. - Gin ruffifcher Unterthan, der ununterbro= chen gebn Rabre lang im Muslande ge- Und traumen ben fußeften Rindertraum lebt hat, ohne hierzu eine besondere Be= nehmigung der Regierung oder eine Berlängerung feines Baffes nachgefucht ju haben, wird der Unterthanschaft für verluftig erflärt. Gin folder fann bann nur mit jedesmaliger befonderer Benehmigung des Minifters des Innern nach Rugland fommen; im Uebertretungsfalle wird er je nach feinem Bermögen einer Belbftrafe unterworfen und ausgewiesen. - Außer Diefen Beftimmungen find von der Commiffion noch ausgearbeitet worden: Strafbeftimmungen für Berfonen, welche, um fich ber Wehrpflicht zu entziehen, ins Ausland geben oder von dort nicht gur rechten Beit gurudtehren, und ruffifche rung ber Regierung nicht aus bem Auslande gurudtebren. Das Bermogen ber Letteren wird unter Sequefter gestellt und ihrer Familie, falls diefelbe in Unterhalt ausgesett. - Mus dem Geodoffer Rreife, Rrim,

Gegenden ber Rrim ftarte und minder Dittelalters. Der Reformationsielt und ber Schiff man nicht viel fiefer pflugen, als mehr auf das Land gebracht werden, da pel auch einlegen und auf diese Beife Daufen von mehreren doppelten Dan-

neuer Boden herauftommt; doch dann den besten Ertrag fowohl fur ben Far= Es mare gu munichen, bag viele Far- fie beinahe ben gangen October hatten, follte der Untergrund auf jeden Fall mer, wie auch für die Fabrit, giebt mer in der Umgegend von hampton, fogleich ihr Beil im Davonfluge fuchen. —Was will, was tann bavon werden?! Gin Untheils-Befiter in einem Deut= Alle biefe Erfahrungen follte ber probiren; Die Arbeit, welche bamit ichen Dorfe von 1300 Defff, tlagte mir fen fann. Cobald bas Land im Fruh- Farmer burch eigene Berfuche fam- berbruben ift, wird fich boppelt und turglich, bag er nicht miffe, mas er mit meln; nicht nach einem einzigen fehlges dreifach lohnen; außerdem murde es feinem nur fieben Bud per Efchtw. (42 den: herbst-gepflügtes nur durch Eggen fclagenen Berfuch die Cache aufgeben, ber dortigen Umgegend eine Gelegen- Bib. per Bufhel) wiegenden Beigen machen folle (er hat über 1000 Tichtm. geerntet) und preift fich anderfeits gludlich, noch vorjährigen Beigen gurudge= laffen gu haben, micht Brot faufen ju muffen, benn ber biesjährige ftinte in Rornern und Mehl fo, daß die Schweine ihn nur ungern freffen. 3ch frage nochmals: was will, was fann baraus merben? ! - Gegen bie Seffen= fliege ift man alsbald, fogar früher, als fie fich in manchen Gegenden zeigte, in harnifch und Baffen aufgetreten; wegen ber Wange aber, die in gemiffer Begiehung noch gefährlicher ift, ift bis der Darleiher, um die Sohe der Bro- babin, fo viel mir wenigstens bekannt, bon Geiten ber Behörden noch nichts gefcheben. - Es bürfte aber auch ichmer fein, ein radicales Mittel gegen Diefel= ben in Unmendung zu bringen, da fie ichwache wird mit Ginftellung in Die Das Waffer nicht fürchten und dem Teuer Urreftanten-Compagnien, in befonders burch Flucht fich entziehen, überhaupt ichweren Fallen mit Berichidung nach ein Angrift auf ihre Exifteng zugleich eine Bernichtung der betreffenden Saadem Reichsrathe ein Gefegentwurf über ten bedeuten würde .- Das fpate gründ= liche Pflügen, wenn die Witterung icon rauber, den Wangen alfo der raiche Aufflug nicht mehr zu ftatten tommt, mungen enthält: "Der Austritt aus wo fie bann leichter vertilgt werden ruffifden Unterthanenverband tonnten, fceint mir das einzige Bertilaunasmittel zu fein. - Alfo iconen Brund eines Gefuchs an den Minifter Regen haben wir im füdlichen Beretopiden und nördlichen Theodofifden Austritt fonnen unter Anderen nicht Rreife gehabt, Gott verleihe gnadigft Cegen auf weiter hingus. Gin autes gun= ftiges Frühjahr heilt auch bas ichlechte

welche an wärmeren Tagen, wie wir

### Weihnacht.

Spätjahr aus.

Bas tont fo wunderfamer Rlang, So feierlich Geläute? Die Gloden rufen bas Thal entlana: 's ift Beihnacht, Beihnacht heute! D juble mit, du Menichenherg! Lag fahren bas Leib, vergiß ben Schmerg, Weh auf in feliger Freude!

s ift Beihnacht, Beihnacht heute!

Bas ichlägft bu, Berg, fo fehnend laut Und rubft und rafteft nimmer? Saft boch ber Liebe einft vertraut, Und Liebe maltet noch immer : Bur Erbe ichwebt ber Engel Schaar, Das ichimmert und leuchtet io munberbar, Beift bu, mas es bebeute? 's ift Beihnacht, Beihnacht heute!

D Beihnachtszeit, bu felige Beit -Lag mich in beinen Wonnen Geneien von allem Erbenleid! Dlag mein Berg fich fonnen In Deinem Glang, Du Lichterbaum Bon Liebe, Frieden, Freude 's ift Beihnacht, Beihnacht beute!

Der Unglaub bat noch nicht gebroichen. Go ift ber Glaube ichen fein Brot. Der Unglaub gablet feine Groiden, Der Glaube fürchtet feine Roth.

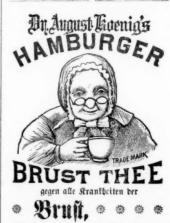

Lungen und der · · · Rehle. \* Gegen

Suften, Beiferfeit, Braune, Eng: bruftigfeit, Jufluenza. Entgündung ber Luftröhre, Reuchhuften,

Bur Erleichterung schwindfüchtiger Stranfen.

Rur in Original=Padeten, Breis 25 - Centê

In allen Apotheten ju baben, ober wird nach Empfang bes Betrages frei verfandt. Man abbreffire : THE CHARLES A. VOGELER CO., Battimore, Md.

Deinr meine cob (9

boi

tan

auf

Lin

Wi

für

tere

nid

Buc

beft

ein

"R1

res !

eign

Bap

piel

feind

Mnno

ber A

fr. 6

Isbra Anna manbi nicht ich ern Beter

Daniel baß m bagege

ham W

### Die Mundschau.

Rebigirt unb berausgegeben von ber Monnonite Pub. Co.

### Ericeint jeben Mittwoch.

### Breis 75 Cente per Jahr.

10 Schidt feine Cheds. " Canabiiches Gelb und canabiiche Boffmar fen werben zu ihrem vollen Berthe angenom

Alle Mittheilungen und Bechielblätter ir, fowie Briefe betreffe ber "Runbichau" erfebe man mit folgender Abreffe:

### Rundschau, Elkhart, Indiana.

### 21. December 1892. Entered at the Post Office at El hart, Ind

Die Sonntagionl-Bectionsbefte für bas Biertel 1893 find jum Berfeiden fer: Wir bitten um gahlreiche Beftellun:

Seft per Jahr ..... 5 Gette "..... je 12 5 " (ein Biertel) ... je 2 Brobehefte find umionfi zu haben. Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind

Eine große Angahl Abonnenten bestellt Bramie No. 11, das Columbus=

icher Geschichte". Dieses Bert allein ift fich bilbeten und die Regierung ihnen nahmen fie paffende Stellung, gielten mehr werth als wir dafür gufammen nichts in ben Weg legte, war die luthe- | gut und auf ein gegebenes Signal ga= mit der "Rundschau" fordern.

Lefer von unferem Bramienangebot herren Baftoren icheuten fein Mittel, paffirt ift, ach, es mare entfeplich! borhanden, warum irgend Jemand mit und fie zu verleumden. Jest muffen fie ber Ginfendung feines Abonnements felbft erfahren, wie Berfolgung thut. fich gerade fo gut eine folche erwerben Gine große Angahl lutherifcher Bafto= fen!" tann, indem er einige Tage früher be- ren find icon verurtheilt worden weil ftellt.

Wir machen auf den an anderer Buderrübenbau bon B. D. Bennings Linie für unfere Lefer in Rebrasta von für folde in anderen Staaten von Intereffe fein. Wer feine die "Rundschau" nicht haltenden nachbarn mit diefem aus der Feder eines tüchtigen Fachman= nes ftammenden Belehrungen über ben Buderrübenbau befannt machen will, ber fende uns beren Abreffen, ober beftelle fich einige Ertranummern, Die wir gratis abgeben, jum Bertheilen.

ein Blatt halten fann, ber bestelle bie vertlagte ber lutherifche Baftor Sch. gu halten haben, werden als Coloniften "Rundichau", weil fie

res Umfangs ift:

2. den Lefer über alle wichtigen Er= eigniffe am Laufenden erhalt;

viel wirtliche Lecture bringt.

Ber feinem eigenen Bortheile nicht feind ift, der bestelle die "Rundschau".

### Erfundigung - Austunft.

(?) Bitte um die Abreffe ber Bittme Unna Boblgemuth, fr. in Bolen, gulegt in ein bei der Schulobrigfeit. ber Rrim wohnhaft. - Ferners bitte ich um Die Abreffen ber Erben bes Johann Friefen fr. Schorban, und um bie Abreffen ber Gr ben bes &. Beinbriche, fr. Schordau.

Beinrich G. Friefen,

Beinrich Rlagen, und bes Jiaaf Martins.

verstorbenen Bilhelm Gunter, von ben Freien campiren zu tonnen, hatten wir riffen, in einer elenden Ribitfe mit Geift Reinen, fo schwiegen alle. Rindern bes Cornelius Epp, von Ontel Belte mitgenommen. Gin Mann na-36brand Betere und Rindern, Johann und mens Britton hatte fein gehnjähriges Anna Ridel und Dr. hilbebrands. - Fer: Cohnchen bei fich; der Rleine mar ber rifchen holghütte vertaufchen mußte. ner wuniche ich Rachricht von meinen Ber: mannlichfte Knabe, der mir je vorgemanbten, Die aber jo gablreich find, bag ich tommen, und er tonnte mit dem Beften an ber Grenze angefiedelten Rofaten fortirt fie in Badeten von je 25 Stud, nicht alle bem Ramen nach nennen fann : ich ermabne nur : Die Rinber meines Ontels Beter Ball, beren Bruder Beter vor einem gen und Forellen an's Land bringen. Mordoften des Landes nomadifche 3a- und ichiebt fie in den Berpadungsraum, Stunden find 6 Boll Schnee gefallen. Jahre bierher fam und bem es bier gut Wir erlebten ein Abentener, das mir ger- und hirtenvoller, die dem finnifchgeht; ferner Beter und Ratharina Dud. - ewig in lebhafter Erinnerung bleiben tichudifchen ober mongoliichen Stamme Daniel hilbebrand biene gur Radricht, wird, obwohl die hauptherfon in dem= gugehoren. Ihre Beerden und Bugbag meine Mutter icon feit Jahren frant: felben durchaus nichts Befonderes darin thiere bezeichnen treffend die climatifchen lich ift, mein Stiefvater Johann Muller bagegen fich noch ziemlicher Ruftigfeit er: freut. Gie gebenfen nachftes Jahr ihre Birthichaft aufzugeben. Gruß an alle Bermandten huben und bruben.

Beter 3. Ball (Rojenthal), Reinland, Manitoba, Rord Amerifa.

Die auslanbiiche "Rundichau" murbe bei uns beftellt für i S. Rug, Dobrinfa. - Gerhard Ridel, Gnabenfeld. - Abra: bam Biebe, Linbenort. - Johann Ropp, Porbenau. - Johann Rlaffen, Mariamohl. wir unfer leptes Lager aufgefchlagen Ramtichabalen und Andere. Gie find,

### Freundliche Worte von unferen Lejern:

"Buniche bie Runbichau fur 1893; fie ift ein willtommener Gaft in meiner Familie .- 21. 3., G. G., Ran."

gewöhnt, bağ wir feine Unterbrechung ein: treten laffen möchten.—3. P., P , S D."

#### Geftorben.

Den 22. November, bie Gattin bes Jacob Billms, nach 17tägigem ichweren Leiben. - Den 23. November, Frang Reu: mann, nach furger Rrantheit.

Abraham Reimer, Inman, Ranjas

### Eutheranische Unduldsamkeit aus neuerer Zeit.

Es ift allgemein befannt, daß außer bergahl fich mehrte. Dazumal, vor etwa und dann .. - Wer tann, bestelle fich die Bramie 25 Jahren, als die ersten Baptisten-"Germania, zwei Jahrtaufende deut- Gemeinden in den baltischen Provinzen fich vorsichtig bis auf 50 Pards; dann der Baptiften. In der gehäffigsten gut getroffen. Das Thier rührte fich — Wir wollen, daß jeder unferer Beise befampfte fie dieselben, und die nicht mehr — wenn nur weiter nichts Bebrauch mache. Es ift fein Brund Die Obrigfeit wider Diefelben aufzuhegen fie Orthodore getauft hatten.

Die Baptiften find wohl auch unter Stelle befindlichen Auffat über ben ber ftrengen Aufficht, boch find fie feit 1879 als religiofe Gemeinschaft aner= aufmertfam. Obwohl derfelbe in erfter tannt und ben Lutheranern gleich gestellt, was diesen aber ein großes Mer- reffe. Bichtigfeit ift, fo durfte er doch auch gerniß ift. Bereits im Jahre 1885 er- feit der Mitte des 17. Jahrhunderts hob die Synode der baltifchen Lutheraner eine Rlage wider Baptiftenprediger im ruffifden Reiche abgefcafft wurde, bei dem Minifter und bat, daß Diefel- tam in diefe Pragis ein gemiffer rechtliben in ihrem Birten beidrantt werden der Organismus. Berbrecher, Die in möchten und die Obrigfeit einige beftrafe megen Aufnahme ihrer Mitglie- ben würden, wurden auf Lebenszeit der in Baptiften=Gemeinden. Als Die fehnlichft erwartete Entscheidung nicht ichnell genug tam, wurde die Rlage eis portirt und mußten bort in ben Bergnigemale wiederholt. Endlich tam ber Ber bas Bedürfniß hat eine Bescheid; aber nicht nach Bunfch ber ten. Berbrecher geringerer Grabe, Die Beitung zu lefen und nicht mehr als herren Baftoren. Im vorigen Jahre mehrjährige Befferungsftrafen auszu-2. die Baptiftenprediger R. und R., 1. billiger als andere Zeitungen ih= weil fie beim Begrabnig von Lutheranern Reden gehalten hatten. 3m Gebtember verklagten die lutherischen Baftoren Sch. ju L. und St. gu G. ben 3. wenn auch nicht fo viel bedrudtes Baptiftenprediger &. gu L., daß er ei= Papier als manche zwei- und dreimal nige aus ihrer Gemeinde an unerlaubter ten. Seit 1830 werden auch alle Ba- au' net so artig ischt, inwendig ischt er's gehörig ausweisen tann, hat vor der fo große Zeitung, wohl aber ebenfo Stelle getauft habe. Der Befcheid ift noch nicht gefommen.

fichlimm, wo fotche find. Gie verbieten Menichen aus bem weiten Reiche bepor= tommt von dem guten Kern nir jum Ausfage zu machen, worüber ein Beugben Baptiften, Rinder in ihre Schulen tirt merben. aufzunehmen, fo fehr es die Eltern auch wünfchen, und reichen beshalb Rlage

### Jung = 21merifa.

Ueber ein mahrhaft verblüffendes Merandria, S. D., Rord: Amerika. Eremplar von Jung-Amerika, wenig- rung und politischen Intrigue ge-(?) Beier Geinrichs, Butterfielb, Minne: ftens bon ber westlichen Schattirung gen alle politischen Berbrecher ober auch fota, wünicht die Abreffe feines Schwagers berfelben, ergahlt der Theilnehmer einer nur Berdachtige. Das verwichene Jahr-

tommen, und er konnte mit dem Besten an ber Grenze angesiedelten Kosaken son und um bie Wette Antilopen erle- bewohnen besonders den Norden und umwidelt die Badete mit einem Bande Unwetter beimgesucht, wie dies seit Jahren und knieht sie in den Personalen gur Farellen gur Farel

gu feben ichien. oder absichtlich, von der übrigen Bartie ber Norden fpannt Rennthiere und ab, verirrte fich bann noch und brachte hunde bor feine Schlitten. Bu jenen Die Racht in den Bergen gu. Er hatte Romadenvölfern gehoren Die turfifcheine Flinte bei fich, Die eine fehr geeige tartarifden Barabingen, gwifchen Cb nete Baffe für fleines Bild mar, aber und Irtifd, die Camojeden und Oftiain diefer Begend mohl nicht gu feinem ten in den Bebieten des Db und Beni-Sous binreichen tonnte, denn wir bat- fei und an der Mecrestufte, weiter oft-

big!

Gein Bater mar bor Angft faft außer "Bir haben uns fo an bie Rundichau erlichen Jungen die gange liebe Racht muht, Coloniften in bas Land ju gie= bindurch, jedoch ohne Erfola, Gerade ben. als die Sonne wieder aufging, traten wir niedergeschlagen ben Rudweg nach unferem Lagerplat an. Wir ftiegen eine Thalfdlucht hinab - da, ploglich bemerkten wir, was wir fo lange um= fonft gefucht hatten, aber in welch ent= fetlicher Lage!

Der Rleine ichlief fest (wenn nichts Schlimmeres mit ihm ber Fall mar). und fein Ropf rubte, wie auf einem Riffen, auf einem riefigen Berglowen, welcher zusammengerollt mar und fich gleichfalls eines gefunden Schlafes gu erfreuen ichien. Was follten wir thun? der griechijch=tatholischen Rirche ftebende | Es war eine Art Wilhelm Tell-Affaire, Chriften in Rugland von berfelben und - nur daß wir nichts über, fondern bon der Regierung bedrudt werden, etwas unter dem Ropfe des Rnaben Das gilt nicht nur von den Baptiften gut ju treffen hatten, etwas Größeres und den Stundiften, fondern auch von zwar, als einen Apfel, aber im Uebrider lutherischen Rirche, Die zu einer Zeit gen viel bedenklicher. Doch es durfte fo viele Borrechte und Freiheiten genoß nicht langer gezaudert werden; die Beftie und fich dabei gut ftand und ihre Glie- tonnte ja jeden Augenblid erwachen

Unfere brei beften Schüten naherten

### Sibirien.

Mls Land ber Deportation für ein meites Reich bat Gibirien für uns ein geheimnigvolles und tragifches Inte- für \$75,000 erbaut. Berbannungen dahin . tommen bor, aber erft als 1754 die Todesftrafe andern Ländern die Todesftrafe erlei= ten Rafenlöchern) nach Sibirien trans- tommt. werfen ichwere Zwangsarbeiten verrich= angefiedelt, erhalten für die erften Jahre Belgthiere (Bobel, Bermeline, schwarze wie bisher, 10 Cts. und blaue Guchfe, Gichhörnchen) entrich= gabunden und Landftreicher nach Gibi-

Berbannung durchaus nicht allein recht= liche Procedur und Folge von Berbrechen, fondern ein entfegliches Gewaltmittel in der Band der Regie= Reinland, Man., 3. December. Erz bitte mir Rachricht von den Berwandten meiner Gattin, Elisabeth, Tochter des Jascob Günter; nämlich von den Kindern des Jassifichen; um im Jassifichen; hundert namentlich bietet Erempel ge-

Begenfage Sibiriens. Die fuomeftli-Gines Tages tam der Anabe, gufällig den Steppen durcheilt noch bas Rameel, ten in der Umgebung der Stelle, wo lich, Rorjaten, Jafuten, Tungufen,

hatten bemerft, daß es von Berglowen wenn auch oft noch in oberflächlicher wo fie von Frauen in Riften gethan wimmelte. Gott fei bem Rleinen gna- Beife, Chriften und liefern an Die und nach ben verschiedenen Boffantern Dutt Gud vor Calben gegen Ra-Krone einen Tribut an Belgen und des Landes gefandt werden. Es wer-Fellen. Die Tichuttiden find gang un- ben jahrlich 400 Millionen Stud Boftsich, und wir suchten nach dem abenteu- abhängig. Die Regierung ift eifrig be- tarten verschrieben.

### Wie man den Kaffee fand.

rische Kirche die bitterste Berfolgerin ben sie Feuer. Sie hatten in der That Aben in Arabien den Mufti von seinem eine Explosion verursacht; dann bläft an dem anderen Ende der Car stieß ebenfalls nut getrossen. Das Ther ruhrte pa Junde. Dieser war ein eingesteichtern icht mehr — wenn nur weiter nichts Opiumraucher und litt an den Folgen des giftigen Stosses. Er versuchte eis den Justande ganz ungefährlich. Er den Aufguß der Beeren und war über wärmt man es auf Grade, die es in ein Erfommen. Die Volsei suche den Aufguß der Beeren und war über der Kruben in der freunenden Lampe lang ihr, beide zu verhaften. Sie sind halb auf, reibt sich die Augen und fragt die Wiedererlangung seiner Kräfte so paar Stunden in der breunenden Lampe lang ibr, beibe zu verhaften. Sie find buns sichnippisch: "Was macht ihr denn entzückt, daß er aus Tantbarteit gegen erhält, so darf man mit Feuer kaum in lebensgefährlich. bis nach Reujahr warten und feine Ihre Macht ift ihnen genommen und ba?" Das Bieft hier habe ich fcon den Baum denfelben Cabnah nannte, Die Rabe tommen." - Moge die Mah-Gratispramie erhalten follte, wenn er fie find ihrer fruhern Borrechte beraubt. por vier Stunden todigefcof- was zu deutsch Rraft beißt. Auf diefe nung überall bebergigt werden. Beife mard ber Raffee enthedt.

### Ullerlei.

In Rom wird eine luth. Rirche

von 500 bis 700 Jahren erreichen.

Man lefe die Bramienlifte auf

Das haar von Rindern wachft ichneller als bas bon Ermachienen.

Es liegt oft an der Hauszucht, (früher zuvor gefnutet und mit gefchlite bag Jemand fpater ins Buchthaus

> - Für \$1.25 die "Rundschau" ein Jahr und das Wert "Chriftoph Columbus und die Entdedung Ameritas."

Laut Anordnung des General= Boftmeifters in Bafhington wird Die tern oder Gefchwifter mitzunehmen, von der Regierung Unterftugung und Ginfdreibegebuhr fur regi= muffen eine bestimmte Abgabe an strirte Briefe bom 1. Januar 1893 halt gehoren. Wer sich durch gultige Früchten oder an Gellen der gablreichen an nur mehr 8 Cts betragen, anftatt,

doch! Er ifcht a harte Rug mit 'em Abfahrt in Bremen dem ameritanifchen

bgl. m. erhalten Diejenigen umfonft, die der "Rundichau" neue Abnehmer gewinnen. Man lefe die betreffende Befanntmachung auf Seite 4.

- Auf ihrer Nationalconfereng gu Indianapolis im legten October haben Die Quater beichloffen, das Bredigtamt

Reben ben Ruffen und den gabireich ichine drudt fie, ichneidet fie gurecht,

BULL S For the cure of Coughs, Colds, Croup, Hoarseness, Asthma, Unique Cough Congronchitis, and for the relief of Consumptive persons.

At all dealers. 25 cts.

leumlampen schreibt ein Fachmann: ben, ben sie nichten, zehnmal so groß ist, "Wenn es richtig ist, daß unter Hundert Neumundneunzig die Lampe von oben ausblasen, so ist ebenso richtig, onthält kein Cnecksiber und wird innerlich leumlampen schreibt ein Fachmann: In der Mitte des 15. Jahrhunderts daß diefe Reunundneunzig der gleichen reiste ein armer Araber nach Abessinien Balls des diese Reunundneunzig der gleichen und hielt, sehr ermüdet, bei einem Wälds dersten passirt, sich mit Petroleum zu dersten Dar der Holz dersten den Dar er Holz drauchte um seinen Benn der Celbehälter weis zu kochen, hieb er einen Baum ab, ter hinunter seer ist, so ist nämlich zu der Kreis zu kochen, hieb er einen Baum ab, ter hinunter seer ist, so ist nämlich zu ber mit trodenen Beeren bededt war. ristiren, daß der leere Raum in Folge Nachdem er feine Mahlzeit gefocht und ber Warme des Dels mit Gas, gang verzehrt hatte, fand er, daß die halb ver- leicht entzündbar, wie Leuchtgas, angebrannten Beeren einen angenehmen Duft füllt ift; trifft es nun, daß der Docht verbreiteten. Er fammelte eine Angahl im Brenner etwas zu fchmal und die vanderte baten das der militainen Stein Röhre nicht gang angefüllt ift, so bläft ternacht an. Auf dem Babuhof bestiegen und entbeckte, daß der militainen Geruch man die Flamme durch den affeinen zwei maskirte Männer den Zug und ins und entbedte, daß der wurzige Geruch man die Flamme durch den offenen derselben noch staffer wurde. Während Raum hinunter, das Gas fängt Feuer, er sich noch darüber wunderte, ließ er die zersprengt den Oelbehälter und das verlangten mit vorgebattenen Revolvern die Herausgabe des Geldes und der Berther und das die Herausgabe des Geldes und der Berther und des die Herausgabe des Geldes und der Berther und des der Gerausgabe des Geldes und der Berther und des der Gerausgabe des Geldes und der Berther und des der Gerausgabe des Geldes und der Berther und des der Gerausgabe des Geldes und der Berther und des des Geldes und der Gelden und Maffe in eine Ranne fallen, welche einen übrige beiße Del fangt Teuer, ergießt fleinen Borrath Baffer enthielt. Das fich über Rleider, Mobel und Jimmer= an einen Deutiden, Ramens Benyn Gider beinahe faulige Baffer marb rein. Er boden und das Ende ift, mas die Beibrachte es an die Lippen. Es schmedte tungen fast jede Woche aus allen Theiangenehm, und in wenigen Augenbliden len des Landes zu berichten haben. Will hatte der Reisende seine Kräfte wieder erlangt und tonnte die Reise fortsetzen. auslöschen, so drehe man den Docht auf Der glüdliche Finder sammelte so die Höhe der Röhre hinunter, aber nicht Schurfe ich, daß er sich machteile bei Der glidliche Finder sammelte so Die Douge ver nonte ginuntet, wet tragen fonnte und weiter, sonft risfirt man, daß die Flamme fand, jog er die Signalglode, wo gocomotivführer ben Zug anhielt, benachrichtigte bei feiner Ankunft in in den Delbehalter tommt und wieder Funde. Diefer mar ein eingefleischter man fie bon unten durch die Buglocher

- Der Norddeutsche Llond macht betannt, daß er fich durch die verschärften Unfall murbe durch eine gerbrochene Schiene Magregeln ber ameritanischen Bundesregierung gezwungen sehe, von einer zwei berielben werben möglicherneite ben allgemeinen Zwischendesbeförderung gerwundeten beiten erliegen. Die größere Angabt der worstänfig ganz abzusehen und diese so.
Erft bei der Ankunft des Zuges bier erwohler die Telegramme der Passagiere nicht ber erwohler der Geschlicht man von dem Unstall Rachricht, da Sichtenbaume follen ein Alter etwa einzuftellende Boftbampfer nach forbert murben. Rem Jort und Baltimore gu beichranten auf folgende Categorien von Berfonen: 1. ameritanische Burger, Die fich als folche ausweisen tonnen, nebft ih= ren Frauen und Rindern; 2. Berfonen, welche nachweislich bereits in Amerita ihren Frauen und Kindern; 3. Frauen in's Buchtbaus geichidt und gwanzig wei tere fieben beshalb unter bober Burgichaft und Kinder, deren Männer bezw. Bäter nachweislich in Amerika sind; 4.
Touristen, d. h. solche Personen, welche
sich nur zu besondern Zwecken vorübergehend nach Amerika begeben. Den drei
ersten Categorien ist gestattet, ihre Elsals erworder zu wahen. Arnold ist eine medichen der ersten Categorien ist gestattet, ihre Elsals erworder zu uben. Arnold die eine Sals erworder zu abden. Arnold ist eine Machen. Arnold ist eine Sals erworder zu abden. Arnold ist eine Machen. wenn diefe nachweislich zu ihrem Baus-Legimationspapiere (amerifanischen tet Bürgerichein, Bag oder bergl.) nicht rien dirigirt, und so kann es nicht auffallen, daß jährlich etwa 10,000 kern leweben. Die Schullehrer machen es eben so chilmm, wo solche sind. Sie verbieten unfzunchmen, so sehr es dullen nur mit Zahlen benannt und gerusin bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullobrigkeit.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullern nach gerusien.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullern nach gerusien.

Alle verlieren ihre Namen und wers in bei der Schullern nach gerusien.

Alle verlieren ihre Langen bem amerikanischen Gonsul, bezw. auf dem amerikanischen Bier om 18 gie von 47 Jahren starb bier om 18 gie von ihre Vanlöpteinen Beiten mit von dem guten Kern nir zum Borschen wird et. R. R. J. 18. Dec. Im Aber von ihr er von 47 Jahren starb bier om 18 gie von ihre von ihre Vanlöpteinen Bouten und Breisen Bauer Allen und etter wird et. R. B. 18. Dec. Im Aber von ihre den nichte eine dassingehende eibliche Aussauch von ihre Vanlöpteinen Bouten und Breisen Bound.

Alle verlieren ihre Chuller werden.

Alle verlieren ihre Langen bem amerikanischen Gonsul, bezw. auf dem amerikanischen Breiven auf den nicht et won ihre den nicht et won ihre von ihre von ihre von ihre Vanlöpteinen Breiten Breiten Bouten ihro den ihre den nichte den ben ihr ihre ven ihre von ihre von ihre von ihre ven ihre von bere Paffagiere als die oben naber bezeichneten werden vorläufig im 3miichended nicht befördert.

### Meueste Machrichten

rissen, in einer elenden Kibitte mit Weist Reinen, so schwiegen alle.

Weib und Kind nach Sibirien deportirt wurde und einen Palast mit einer sibi= ten werden alle in Castleton, N. Y., rischen Holzshütte vertauschen mußte.

— Die Poststarten in den Ber. Staas inde einer Geickstand dann ihren Freunden bei einer Geickstand dann ihren Freunden bei einer Geickstand das der der vorgeiegt zu baben. Sie gad das Gericht für Spansferkst aus, und das in Gastleton, N. Y., angesertigt. Eine sinnreich erdachte Mas des Schenials annehmen.

Ottumma, 3a., 13. Dec. Beute murbe

Ranias City, Mo., 13. Dec. Seit Tagesanbruch wuthet bier ein beftiger Schneefturm Sammtliche Telephondrübte liegen am Boben und bie Geichäfte find thatiachlich zum Stillftand gebracht. Rach Berichten vom Beften erftredt fich bas Un: metter über gang Ranias.

Rem Orleans, Ba. 13 Dec. Ron Summit, Miff , wird berichtet, baß beute Morgen um halb gehn Uhr zwei Meilen von bem Orte ein Birbelfturm porbei fturmte, welcher alles was ihm im Bege ftand niederwarf. Die Sturmbahn bes Birbelwindes par 300 Pards breit, und Alles in berfelben wurde gerfiort. Große Baume wurden niedergeriffen, mehrere Bohnbauier vollkandig gertrummert, und bie Mobel meilenweit umber geworfen. Man gablt vier Tobte und eine Angabl Ber:

### tarrh, die Quedfilber enthalten,

ba Quedfilber ficher ben Ginn bes Geruche geriforen und das gange Enstem völlig ger-rütten wird, wenn es durch die ichleimigen Oberflächen eindringt. Solche Arrifel joll: - lleber das Ausblafen der Betro= ten nie, außer auf Berordnung gut berufe: ner Mergte gebraucht werben, ba ber Scha gemacht. Ber Berfauft von Apo Preis 75 Cts. für die Flaiche.

> Suntington, B. Ba., 13. Gestern Nacht wurde ein außergewöhnlich frecher Bahnraub versucht. Der öftlich gebende Bestibulzug No. 4. der Cheiaveake und Ohio-Bahn kam bier kurz nach Mitfachen. Giner ber Banditen manbie an einen Beitichen, Nannens genit vimer, welcher fich weigerte, jein Gelb berauszurgeben, weshalb er von dem maskirten Räuber durch einen Schuß geköbtet wurde, Gapt. Sam. Matheion von Charleston, welcher im nächken Sie isk, sprang auf auf Biberftanb, ba ber Conducteur Riage

Salt Lake, Utah, 14. Dec. Am Montag verunglidte ein westlich gehender Rassagierzug der Union-Pacific-Bahn in ber Nähe des Green Rwer, Who. Der

Guthrie, D. T., 14. Dec. heute wursten gegen fünfundzwanzig Berjonen Saftsbefelle wegen Meineids erlaffen, welche in Landftreitigfeiten faliche Ausjagen gemacht hatten. Außerdem murben noch geftern Abend breiundachtzig Anklagen wegen des-ielben Bergebens vom Bundesgericht in Wichita erlaffen. Einunddreißig Bersonen waren und einen Bohnfit haben, nebft find bereits wegen Meineids in ten Fallen

ber" und mar als Reifeprediger inejota und anderen Staaten thatig

Minneapolis, Minr., 18 Dec Bon Meganbria, Minn., wird Folgendes berichtet: Heute Morgen fand auf der Ghat Northern Bahn bei der Station Action, fünf Meilen öftlich von hier, ein funchtals zur erften und zweiten Categorie barer Gijenbahnunfall ftatt, wodurch acht Berjonen bas Leben verloren und fünf ichwer verlegt wurden.

dige into der tittle time onder in delen eine den rechten zu liegen, daß der Vektere famm zu iehen war. Der Kopf der Kranken war normal entwickelt. Die Hände hatten feine Klächen, die vier Kinger der rechten Hand und die der inken waren knoch ilose, iechs Boll lange Fleiichaebilbe. Die R anfe batte ein außerorbentlich gutes Gerächt-nig und ihre Augen fenchteten von Intelligeng und Leben. Ihre einzige Beichaftle gung bestand im Leien religibler Schriften. Langes Anftarren ber fie besuchenden Ber-

### ORNIS Allpenfräuter Blutbeleber,

das anerfannte Mittel gegen alle Krantheiten des Blutes, der Mieren und der Ceber. Gegen fieber allez Urt wie: Malariafieber, Sumpffieber, Wechselfieber Dreitagfieber Begen Kranfheiten, welche unreinen Saften entipringen wie: Scropbeln, Gefichtsrofe Musschlag, Beulen u. i. w. - Gegen alle Un ordnung der Leber und Galle. - Gegen die Leiden des weiblichen Gefchlechts. -Derftopfung, Dispepfia und alle Unregel-mäßigkeiten des Magens. — Gegen Mervenleiden, St. Ditustang, fallfucht und als ein wirkfames Mittel, die Safte rein und int normalem Suftande zu erhalten.

Forni's Albenfrauter Blutbeleber ift nicht in Apotheten gu haben, fondern wird nur von antorifirten Lotal-Agenten vertauft. Sollte auf einem

### Dr. PETER FAHRNEY, 112 & 114 SOUTH HOYNE AVENUE, CHICAGO, IL.



Gine Empfehlung aus Ren England.5 

Ranfas City, Do., 24. Rov. 1891 Es gereicht mir aur besonderen Besteibigung Ihner mitgutheiten, daß meine Lochter durch dem Gebraud einer einzigen Flache, "Fachlor König Erroene-Stäfter von St. Beitse Lan, beireit wurde. Ich mengelic biefe Mittel allen Leibenden auf herzichte. "Dr. Wethe.

Gerr & Gerbrig, Bo. 1110 Mississiste Straße. St. Bauf, schreibt: Zo litt set einigen Jahren an Kopfweh und Schwäche, nahm ber Fichigen, Zohren Konig & Kreven-Schtrer, dabe nun Eris Kopfweh wehr und besinde mich auch sonst biel bester.

ein werthooles Buch für Nervenleibende und eine Krobe-Flasche augesandt. Urme erhalten auch die Medigin unsonli-Defe Medigin wurde eite dem Jahre 1876 von dem Sochu, Kastor Könug in Fort Wahne, Ind., aubereitet nut iste unter feiner Anneeltung den den

ind jeft inter feiner Antochung bon ber
KOENIG MEDICINE CO.,
288 Handolph St., CHICAGO, ILL.
Bet Apotheteen zu haben für
\$1.00 die Aiafide, 6 Alaiden für 85.00,
große \$1.75, 6 für \$9.00.

#### Rur für

### Abonnenten: Cammler.

Für die Mühe des Sammelns neuer Abonnenten für die "Rundschau" ge= ben wir als Bergütung Gummiftem= peln, die Jeben in den Stand fegen feine Briefcouverte und Briefbogen mit fei= nem eigenen Ramen und Abreffe gu be=



Für zwei neue Abonnenten:

# Großer Zafden: ftempel. Beilen entsprechenb größere Schrift für 2 Zeilen.)

Für brei neue Abonnenten:



Aleiner Edreib: tifd : Stempel.

(Drudplatte 18x4 Boll. . Trei Zeilen ober ents fprechend größere Schrift für zwei Zeilen.) Auf biesem Stempel in Raum für Bor- und Zuname, Post Office, County und Staat, und ür reenh Staat und 'ur irgenb eine anbere Bezeichnung denftempel beschrieben

Für bier neue Abonnenten:

Groher Edreibtifd: Stempel.

(Drudplatte 11x & Boll. Drei Reilen große Gdrift.) Raum für Bor u. Buname, Poft Office, County u. Staat und irgend eine anbere Be zeichnung, wie bei ichenstempel be-



### Bedingungen.

1. Rur bie Abonnentensammler find gu biefen Stempeln berechtigt. Die Abonnenten felbit erhalten irgend eine in ber Lifte auf Seite 2 aufgeführte Bramie, bie fie munichen.

2. Die Gammler muffen mit ber Bestellung ber. jugleich ben betreffenben Abonnementbetrag nig von Egypten unlängft bem turfijden

merben, falls ber Sammler fich einen Stem= pel ermerben will, fur ben er zwei, brei ober vier neue Abonnenten gewinnen muß, biefelben aber nicht alle auf einmal finbet. Bir führen genau Buch über bie Ginfenbungen.

4. Die Sammler find gebeten, biejenigen Borte, bie fie auf bem Stempel munichen, recht beutlich anzugeben.

5. Ber fo erfolgreich ift, mehr als vier neue Abonnenten ju finben, erhalt natürlich auch mehr als einen Stempel mit einem anberen Ramen und Abreffe auf jebem, wenn es ge

Bebermann tann folde Stempeln um fonft betommen, wenn er fich bemubt, fur bie Sahr und bas Wert "Chriftoph Colum-"Runbicau" neue Abonnenten ju gewinnen. bus und bie Entbedung Ameritas."

Neueste Nachrichten.

#### Musiand.

Graghritannien. — Queenstown, 11. December. Der Dampfer Spree, wel- der fürzlich in fewer beichäbigtem Zuftanbe mit Bilfe eines Dampfers biejen Safen er nitt Frieder, if in den Dock gebracht worden. Ein nach Rem York bestimmter Postiack, welcher völlig durchnäßt in der überslutheten Absheilung gefunden wurde, ist mit dem Dampfer Gallia weiterbesörbert worden. Gechaig Tonnen von ber Ladung ber Spree find gelandet worben.

London, 12. December. Der Gecretar London, 12. December. Der Secretar ber Nord uffantischen Aumöhisffahrts: Gesellschaft erflärt, daß mit Rücklicht auf die amerikantichen Verflägungen betreffs der Einwanderer die Gesellschaft in einer heute stattgehabten außerordentlichen Sisung entichieben habe, vom ersten Januar nächsen Jahres an nur Vassagier erster und zweiter Cajitte in ihren Schiffen zu beseiner Medicklein marben. fördern. Es sei ferner beschloffen worden, während des Jahres 1893 die Jahl der Fahrten wesentlich zu verringern und die Fahrpreise in der ersten und zweiten Casilite zu erhöhen, um den durch die Nichtbesördenung von Zwischenbeckspassagieren entste-benden Berlust auszugleichen. Alle speciel-len Excursionsraten für Passagierer, welche die Shicagoer Ausstellung besuchen, sind rückgüngig gemacht vorden und der letztere Umstand durfte die Angahl der die Shicasgoer Ausstellung besuchenden Reisenden er-heblich vermindern.

London, 14. December. Gine gräßliche Explosion, 14. Determort. Gine gruptinge Explosion ereignete fich beute in der Bamsferlong-Kohlengrube, Wigan, wodurch ansgebild fünfzig Perionen ihr Leben einges

London, 16. December. Die Regierung gebenkt eine Cholera-Auffichtsbehörde ahn-lich wie in ben Jahren 1884 und 1886 gu ernennen, um gegen einen etwaigen Aus-bruch der Seuche im nächsten Frühjahr oder mmer bie nothigen Borbereitungen gu

Rußland. — Beteröburg, 14. Decemsber. Oberst Davidow wurde letzte Nacht in Kiew in seiner Wohnung ermorbet. In militärischen und Beamtenkreisen herrscht arose Bestürzung über die Blutthat. Daß der Ermordete von den Rihilisten grimmig gehaßt wurde, war ein offenes Geheimniß, und wahrscheinlich ift der Mord von einem Nihilisten verübt worden. Es ist übrigens wenig oder gar keine Aussicht vorhanden, bag ber Morber jemals entbedt werben -Die Behamme Bedmarsta in Lobs welche überführt worden war, über hunder Säuglinge umgebracht zu haben, ift zu eisnem Jahr Gefängniß verurtheilt worben. Die ganze Stadt ift empört über bieies leichte Strafungs. Es wurde nämlich bes piejen, baß bas Schandweib nicht weniger als hunbert und elf Kinder, beren Leichen im Keller ihres Haufes vericharrt worden waren, durch Erstiden etödtet hat. Da die Ungeflagte bas Gemerbe ber Engelmacherei feit zwanzig Jahren betrieben hat, so muli-fen fich die Opfer des Beibes in die hun-berte belaufen. Sie kam nur beshalb mit einem so geringen Strafmaß davon, weil ibre früheren Kunben, bie zum Theil ber feinen Gelellschaft angehören, sich für bie Wassenmörberin verwendet haben.

Betersburg, 14. December. Mus Bilna wird gemelbet, daß ein in ber Rabe ber Stabt wohnhafter jubifder Gafthausbe-ifger nebft frau und vier fleinen Kindern von einer Bande Candftreider ermorbet worben ist. Die Kerle waren am Dienstag: Abend zu später Stunde in das Gafthaus gekommen und hatten zu effen verlangt, was ihnen jedoch vom Bessger des Hauses verweigert wurde. Die Landstreicher drangen dann wuthentbrannt auf den armen guben ein und ftießen ihre Meffer in feinen Rüden. Die Arau wurde durch Schicke in Bruft und Unterleib geföhet und dann den Kindern die Sälje abgeschnitten. Als auf

Rindern die Hale abgelcontiten. Als ally das Geidrei der Legteren eine Migahl Bausern ericienen, nahmen die Mörder Reißsaus. Einer wurde jedoch gehackt und nach Wilna gebracht. Dort sagte er, wo seine Spietzgeiellen zu finden seien und die gange Bande wurde beute in Haft genommen. Die acht Kerle batten, als die Bauern sich mit ihren Kameraden entfernt hatten, den Gaftspaf und Aprand geitzett. bof in Brand geitedt.

Betersburg, 15. December. Einer Un-fündigung des Finanzministers zusolge ift ber Zoll auf alle nach Rugland eingeführte Baumwolle auf 20 Kopefen per Bud erhöht

worben. Betersburg, 16. December. Ein verhees render Birbelfturm fegte heute über die Stadt Orel bahin. In der Stadt jeloft wurde nur wenig Schoben angerichtet, nur in ben Borftabten murbe eine Angabl Bau: fer gerftort und maffenhaft Baume entwuc-gelt. Befonders groß war der Schaden in Tanger, wo mehrere Perfonen von einfturgenben Webäuden erichlagen murben.

Betersburg, 17. December. Mus Roftom, ber Sauptstadt des gleichnamigen Gouver nements, wird folgende grauenhafte Be ichichte gemeldet: Beim Eintreffen des Laffggierzuges der Wahlfawkaftichen Ei-enbahn wurden zwei Kaufleute, Junstow und Kaitichowitich in einem Abtheil eines und Ratischontich in einem Abtheil eines Wagens erster Classe ermorbet gesindden. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß ein verzweifelter Kampf zwiichen den Wördern stattgefunden hatte. Den Ermordeten waren die Köpfe eingeschlagen und die Siße und der Jußboden des Abtheils waren mit Blut bebeckt. Die Tausend Rubel, welche die beiden bei sich gehabt, waren verschwungen. Der Kanduckert des Ausgesists als der ben. Der Conducteur bes Buges ift als ber That verbächtig verhaftet worden.

Turfei. - Conftantinopel, 17. Decemier. Bier Sclavinnen, welche ber Bicefo einsenben und Namen und Abressen ber neuen Gultan jum Geichent gemacht hatte und Monnenten beutlich angeben.

3. Die Ramen tönnen einzeln eingesanbt werben folls ber Sammler fich einen Stem an bom Sultan mit einer Ausmerksankeit behanbelt, daß die Beiber bes Pabiicah von rasenber Eifersucht gepackt wurden. Bor einigen Lagen wurden die höbichen Wädben in ihren Betten vergiftet gefun-ben. Der Sultan ist wüthend und hat die ben. Der Sultan ift wuthend und hat die frengste Untersuchung angeordnet. Drei Eunuchen, welche zu ben Zimmern der Sclavinnen Autritt hatten, find als der Khat verbäcktig verhästet worden. Man hat die Kerse auf die Holter gespannt, um ein Geständnis aus ihnen zu erpressen. Die disherige Favoritin des Sultans soll die Anstisterin der Blutthat gewesen sein.

- Für \$1.25 die "Rundichau" ein

Grablirt 1878.



605 Grand Ave., Milwaukee, Eroghanbler in Gamereien. Befiger ber Beitung "Der Landwirth." Farm: Gilver Spring.

# **E** Land. **A**

Das Land, welches wir gwifchen Fowler und Roch Ford, im Artanfas-Thal, offerirten, ist beinahe vertauft. Wir haben beshalb ben Bertauf von

#### 4000 Meres Land

übernommen, bas ebenfalls im Artan= fas-Thal liegt, nur 16 Meilen von Bueblo (einer schnell aufblühenden Fabritstadt von ungefähr 50,000 Ginmoh-nern) und nur 2 Meilen von Boone, bie Atchifon, Topeta und Santa Re-Bahn und die Miffouri Bacific-Bahn Stationen haben.

Das Land liegt unter einem neuen Canal, ber nur acht Meilen lang ift ind der nur die 4000 Acres bemäffert. Reber Räufer wird Miteigenthumer bes Wenn das gange Land ber= tauft ift, bann ift ber Canal auch ber= fauft.

Der Preis des Landes, mit Baffer, ist von jest bis Neujahr \$19 per Acre, nach dem 1. Januar aber \$20 per Acre. Das Land wird in 40, 80 und 160 Ucre-Studen bertauft. Räufer bon 40 Acres erhalten bis Reujahr die halbe Reife (für bin und ber) und Räufern bon 80 Acres wird die gange Reife ber=

Ein Biertel bes Raufpreifes muß gleich ober in einigen Monaten bezahlt werben, ber Reft im Laufe bon fünf

Jahren. Irrigation giebt es jebes Jahr ohne Ausnahme eine reiche und sichere Ernte. Die Preise bon Farmpro-ducten sind in Bueblo 25 bis 50 Procent höher als im Ofien. Gute Farmbutter hat ben ganzen Sommer burch 40 Cents das Kfund gebracht, frijde Gier 25 Cents das Dugend; im Winter ift der Preis noch

Das Clima vom füblichen Colorado ift wunderbar schön. Den 2. Rovember hat-ten wir den ersten Nachtfrost. Der Schnee liegt jest hoch in den Bergen, aber hier bei Bueblo haben wir (18. November) noch Seinen gehabt. Uebrigens ichmilgt ber Schnee hier gewöhnlich gleich und bleibt nie zwei Tage liegen. Deshalb kann bas Land ben gangen Binter durch gezeigt wer-

ben.
Das Land eignet sich ganz vorzüglich für
D fitzucht und selbstfolglich auch für gewöhnlichen Aderbau und Biehzucht.
Kohlen sind sehr billig in Bueblo.
Feuerholz, ist am Artanias-Fluß, eine Weile im Land, im Ueberfluß freizuhaben.
Die Wege sind das ganze Jahr durch ausgezeichnet, io daß man mit beladenem Wagen die 16 Weilen nach Pueblo in 4
Stunden zurücklegen kann.

Sinnben gurudlegen fann. Bon bem Lanbe aus fieht man bie Berge gang beutlich in ber Ferne. Der Eigenthumer bes Lanbes will basjelbe so ichnell wie möglich verkaufen, des-halb ift der Preis so niedrig gestellt. Es wird vorläusig nur in der "Rundschau" angezeigt. Gollte es fich zeigen, baß bie Mennoniten dieje Belegenheit nicht mabrnehmen, werben wir später auch andere Beitunger benuten. [47'92-46'98] Zwiichen bem 20. December und bem 10.

Januar wird fein Land verfauft.

COLORADO-LAND-AGENTUR Fargo Hotel, Pueblo, Color

|          |                                                                                                     |        |       |         |        |         |              | egicugo, Ju.       |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|--------------|--------------------|----------------------|
|          | fat                                                                                                 | be (   | Cart  | oliner  | ım 9   | lvenar  |              | Sommerweizen, No.2 | 711 -711<br>72       |
| toftet : |                                                                                                     | Cente  | per ! | Ballone | in Fo  |         | 0 Gallonen   |                    | 904                  |
|          | 70                                                                                                  | **     | **    | **      |        | ,, 3    | 3 ,,         | Safer No. 2        | $30\frac{1}{4} - 31$ |
| *        | 70<br>75                                                                                            |        |       | **      |        |         | 5 ,,         | Roggen, No. 2      | 50                   |
|          | 75                                                                                                  |        |       | **      |        | 11 %    | ., 0         | Gerfte             | 33 - 65              |
|          | 80<br>85                                                                                            | **     | **    | **      |        | 1       | 0            |                    |                      |
| fracti   | rei m                                                                                               | nb faß | frei  | m Reft  | ellera | Bahnfte | ation gelie= | Biehmartt.         |                      |
|          | fert. Begablung nad Empfang ber Baare ober auf 30,                                                  |        |       |         |        |         |              | Stiere             | 2.90 - 7.00          |
| 60 obe   | 60 ober 90 Tage Beit. 17,'92-16,'98                                                                 |        |       |         |        |         |              | Rübe, Bullen 20    |                      |
| Ber      | Berwenbet Carbolineum, wenn euch etwas an ber<br>Erbaltung bes holywerts an Scheunen, Stallen, Gra- |        |       |         |        |         |              |                    | 6.00-6.62            |
| erpali   | ung t                                                                                               | eu Do  | Timer | re an   | Scheni | ien, St | allen, Gra=  | Schafe             | 4.25-4.80            |
|          | neries, Baunen, Dachern 2c. gelegen ift CARBOLINEUM WOOD-PRESERVING CO                              |        |       |         |        |         |              | Lämmer             |                      |
| CA       |                                                                                                     |        |       |         |        |         |              | Cumulity           | 0.00                 |
|          |                                                                                                     | 128    | Ree   | d St.   | Mil    | wauk    | ee, Wis.     |                    |                      |
|          |                                                                                                     |        | _     |         | _      |         |              | Milmantee, Bis.    |                      |
| 24 i     | h                                                                                                   | ii     | ďι    | Si      | ef     | di i    | hten         | Beigen, Ro. 2      | 65                   |

### Sentitute actuitmiten Alten und Menen Teftamente,

burch Bibelsprüche und zahlreiche Erklärungen er-läutert. 40 Cente portofrei.

Mennonite Publishing Co., Elkhart. Ind.

### 28unfdumfdlage.

Rufter A mit einem prachtvollen Bilbe in elf Farben, auf ber ersten und letzten Seite, Ber Stüd 10 Per Dugend \$1.00 Mufer B mit einen prachtvollen Bilbe in

elf Farben auf ber erften und letten Seite. Breis wie Mufter A

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

Der Wintermonat December ift da und mit ibm auch das

# Weihnachtsfest

Best gilt es, mancherlei Ginfaufe gu machen und befonders auch für warme Rleidung Corge gu tragen. Dan erhält die gewöhnlichen 28in :

## JOHN JANZEN, Mount. Lake, Minn.,

der befonders auch eine gute Auswahl von

Ueberröden. Filgfliefeln und Ueberichuhen ju mäßigen Preifen offerirt. Dafelbft findet man auch Gelegenheit, die üblichen Gintaufe für die

Getrodnete Grüchte, als Pflaumen, Rofi= nen, Alepfel, Corinthen, faure Rirfchen, Pfirfice und dergleichen in reicher Auswahl.

# Befanntmachung!

Die Bant von Mountain Late vermittelt Geld: Anleiben auf Land prompt und fchnell, gu den niedrigften Procenten.

Binfen gablbar nur einmal das Jahr.

Anleiben fonnen vor dem Zablung8-Termin abgezahlt werden. Auf Berlangen wird bereitwilligft nähere Ausfunft ertheilt.

### THE BANK OF MOUNTAIN LAKE. Mountain Lake, Minn. H. P. Goertz, Raffirer.

Augenfalbe.

Reiertage ju machen.

3d habe eine Augenfalbe, bie in ber Schweiz hergestellt wird und bie fehr heilfrafig ift, zu verfaufen. Diefe Salbe erfreut fich ier fowohl als in Europa eines guten Rufes. Preis per Chachtel 50 Cents, pofifrei. Gotthard Althaus, Bluffton, Ohio.

Denkewalter Springs, P. O. Spencer, Ind.

Sanatarium für Rerventrantheiten Rheumatismus, Schwindfucht, Spilebfie Ragens, Rierens und Sautfrantheiten. Buftcurort, Rneipp'fche BBafferbeilanftalt.

Biftfreie Argneien, Electricität & Circulare fre

### Meine neue Methode.

dide ich Ihnen eine für 12: tägi ge Behanblung hin-reichende Anzahl der berühm: len australischen elant ten austratischen electrischen Villen umfonst; ober eine für eine 50 tägige Behanblung hinreichende Anzahl für nur St.00. Diese Pillen übertreffen alle an beren Heilmittel für Catarrh, Le-ber-, Nieren- und Magenleiden, Unverdautichfeit, Schwindel, Kopf-ichnerzen, Berstopfung, Eriope, Saut-transfeiten u. i. w. Tüchtigen Agenten guten Kadatt. Man erwähne die "Runds-ichau" nur deresifie

bau" unb abreffire Dr. E. J. WORST, Ashland, Ohlo.

### Marktbericht.

16. December 1892.

Chicago, 30.

| Binterweigen, No. | 2, roth 72  |
|-------------------|-------------|
| Mais Ro. 2        | 381         |
| Bafer No. 2       |             |
| Roggen, No. 2     |             |
| Gerfte            | 33 -65      |
| Bie               | hmarkt.     |
| Stiere            | \$2.90-7.00 |
| Rühe, Bullen 20   | 1.20-3.60   |

Gerfte, Ro. 2 ..... Biehmartt. | \$2.65 - 4.50 | \$\tilde{a}\tilde{a}\tilde{b}\tilde{e}\tilde{c}\tilde{b}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\tilde{c}\ti 

Minneapolis, Minn. Beizen, No. 1, nörbl.... 65 No. 1, hart..... 66½

St. Louis, Do. 
 Beizen, No. 2
 663

 Mais, No. 2
 384

 Hafer, No. 2
 324

 Roggen No. 2
 50
 Rufter (mit einem prachtvollen Bilbe in elf Farben auf ber ersten und letzten Seite. Kreis wie Muster A.
Rusper D mit einem prachtvollen Bilbe in elf Farben auf ber ersten und letzten (Seite. Breis wie Muster A.
Bier Bunichumichtäge (einen von jedem der vier obigen Muster) 35c.

Ransas City, No. 2 | Konta City, No. 2 | Konta

Biebmartt.

Stiere ..... \$2.35

in Kanfas ift ohne Zweifel Jacob Ral-tenberger in Lebigh. Man wende fich an ihn und verliche es einmal, wenn man einas anszurufen hat. Man wird mit ihm sicherlich

gufrieben fein. Der Gripricht beibe Sprachen, englisch und beutsch. Die Eranthematifche Beilmethobe.

bt. John Lindon, Special-Argt ber Eranthematischen heilmethobe, Special-Agi ber Eganthematigen heimethode, Letter Drawer W. Cleveland, Ohio. Office, 391 Suberior Str., Ede Bond. Wohnung, 948 Prolpect Str. Ran blite sich vor Fälschungen und salfden Propheten. 1—52'92

### -Der-Familienkalender

für 1893

ift 52 Geiten ftart, enthält zwei icone Boll bilber und außer bem Kalenbarium mit Wet-tervorhersagungen für jeden einzelnen Tag im Jahre die nachgenannten Auffage: im Jahre die nachgenannten Auffäße: Gruß an die Lefer.—Der Planet Herschel (Uranus).
—Ebelmuth.—Die Lebensbauer. — Zeugnisse für den Glauben. — Unreine Freuden. — Der reichste Naun. — Wenno Simons. — Bischof Heinrich Nice. — Eine gute Eur. — Und viele andere kleinere Auffäße, Gedicke, Allerlei und Gemeinnisges Ferner den jogenannten Bersammlungskalender und eine etwa 900 Namen enthaltende Liste von Bischoffen, Predicern und Diaconen und beren Abresse. bigern und Diaconen und beren Abreffen Ber einen chriftlichen, zuverläffigen, prafti ichen und lefenswerthen Kalender wünscht findet in dem Familien-Kalender für 1893 31 billigem Preise was er sucht. Die Preise fint

1 Ralenber portofrei ...... Die Epregtoften find von bem Empfanger

ju entrichten. Bestellungen abreffire man Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.



Colide Vestibule : Büge

Zwifden Chicago & St. Paut, Minneapolis, Council Bluffs, Omaha, Denver und Portland. Lehnftubl : Baggons frei Zwifden Chicago, Council Bluffs, Omaha, Denver und Portland.

Chlaf : Baggons 3wifden Chicago und San Francisco, ohne Umfteigen. Busgezeichnete Speisewaggons

Wegen Sabrfarten, Sabrpianen und um nubere Aus-tunft wende man fic an die Anenten oder schreibe an den Gew'l Passonger Agout C. A. W. B. B., Chleago, Ill. W. H. NEWMAN, J. M. WHITMAN, W. A. THRALL, 2d Vice-Pres. Gen'l Manager. Gen'l Pass. Ag's. 8792-36'92.



Man fcide um meine Beuge niffe und Girs niffe und Eirculare, welche ich gratis und portofrei ver-fenbe. Diefel-benbeschreiben meine Heilme-thobe, die für Leibenbe von unschähderen Werthe iff. Berthe ift. Chronifchen

Aufmerksamkeit gewidmet. Briesliche sowie telegraphische Aufträge werden prompt erkebigt. Man adressire: [20,192—19,208 gt. Man abressire: [20.'92—19.'86 J. J. ENTZ, M. D., Hillsboro, Kam.

### Morddeutscher Plond. Regelmäßige Boft-Dampffdifffahrt non Baltimore nach Bremen

direct. burch bie neuen Boftbampfichiffe erfter Claffe.

Gera. Oldenburg. Darmstadt. Karlsruhe. Münden. I. Cajüte. \$60 bis \$90. 3mijdenbed, \$22.50.

Runbreife-Billete ju ermäßigten Breifen. Die obigen Stahlbampfer find fammtlid neu, von vorzüglichfter Bauart, und in allen

Theilen bequem eingerichtet. Länge, 415—435 Fuß, Breite 48 Fuß, Cajüten, Salons, Rauchzimmer, u. s. 100. auf bem Oberbeck und Promenabenbeck. Electrifche Beleuchtung in allen Räumen. Muf bie Bequemlichfeit und Bentilation ber Raume für Zwischenbed Passagiere ift bei Ginrichtung und Ausruftung biefer Dampfer ebenfalls besonbere Sorgfalt ver-

Beitere Ausfunft ertheilen bie General.

21. Souhmader & Co. 5 Sin Ban Str., Baltimore, DRb. ober beren Bertreter im Inlanbe.

Ober: John F. Funt, Elthart, 3nb.

### Passage . Scheine bon und nach

befte deutsche Ausrufer hamburg, Bremen, Antwerpen, Fiverpool, Gothenburg, Notterdam, Amfterdam und allen europaischen Safen, ju den

billigften Preifen. Bu haben bei 3. F. Funt, Elfhart, Ind.

# "Schneeflocken.

"Gine Sammlung findlicher Weihnachtes und Reujahrswünfche. Gin hanbbüchlein für Lehrer und Schiler" ist der Tiel eines Berf-chens, welches 75 Buniche für Kinder jeden Alters utellt und Abermen delt iber Schil Alters enthält und Lehrern, welche ihre Schu Alters enthalt und Lehrent, welche ihre Schü-ler mit Wünschen an die Eltern zu verfehen haben, sehr willsommen ist. Zubem eignet sich das Büchlein wegen der schönen Ausstat-tung ganz besonders als Geichent sin Kinder-Es itt auf seinkem, sehr startem tranzösischem Kapier gebruckt und in einem prachtvollen vielfarbigen Bilderumichlag zu 35 Gents per Eremplar zu haben von der

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

### !!! Büder!!! Bibeln, Teftamente, Biblifche Gefdichten, Choralbucher (einstimmige), A.B. C., Buchfta-bir: und Lefebucher, Gefangbucher, fowie auch

verschiebene driftliche Bucher u. Ralenber finb gu haben bei JOHANN B. VOTH, 9'92-8'98 Henderson, York Co., Neb.

### Agenten verlangt!

Bur Einführung bes best verläuflichen Artitels in ber Weit. Guter Rabatt Ausschließliches Berlaufsgebiet. Man abreifter unter Beitgaung einer Dommarte: 35'92—34'93.] BOX 704, BLKHART, IND.

- Für \$1.25 Die "Rundichau" ein Jahr und das Wert "Chriftoph Columbus und die Entbedung Ameritas."



VOLUME 13 (1892) DECEMBER 28 ISSUE 52 MISSING UNAVAILABLE FOR PHOTOGRAPHY